

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |



| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Beiträge

zur

## Stalienischen Geschichte.

Fünfter Bant.

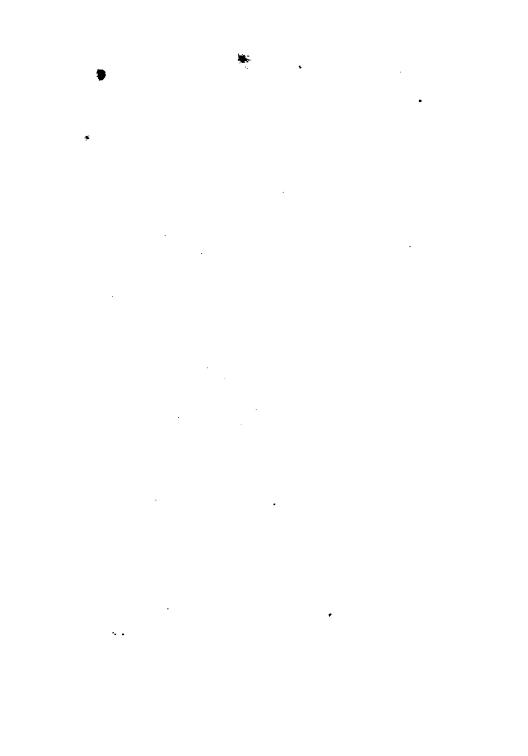

## Beiträge

zur

# Stalienischen Geschichte.

Von

#### Alfred von Reumont.



Berlin, 1857.

Berlag ber Dederfchen Geheimen Ober Sofbuchdruderei.

246. b. 21.

•

•

## gapalt.

|     |                     |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | Seite |
|-----|---------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|-------|
| Fan | niliengeschichten . |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | . 1   |
|     | Colonna ,           |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      | •   |    | 3     |
|     | Barberini           |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 117   |
|     | Strojji .           |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 173   |
|     | Borghefe .          |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 243   |
|     | Trivulzio           |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 267   |
|     | <b>U</b> lbani .    |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 323   |
|     | Rinuccini           |       |     | ٠. |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 353   |
|     | Literarische        | No    | tij |    |      |      |     |     |     |      |      |      |     |    | 399   |
| Die | poetifche Literati  | it    | ber | 3  | tali | ener | iı  | n 1 | neu | nzel | nte  | n    | Jak | T. |       |
|     | hunder              | t     |     |    |      |      |     |     |     | •    |      |      | •   |    | 413   |
| Ein | italienischer Rür   | ıftle | r i | in | Tei  | utsa | lan | b   | im  | br   | eißi | gjáļ | rig | en |       |
|     | Rriege              |       |     |    |      |      |     |     |     |      |      |      | ٠   |    | 455   |

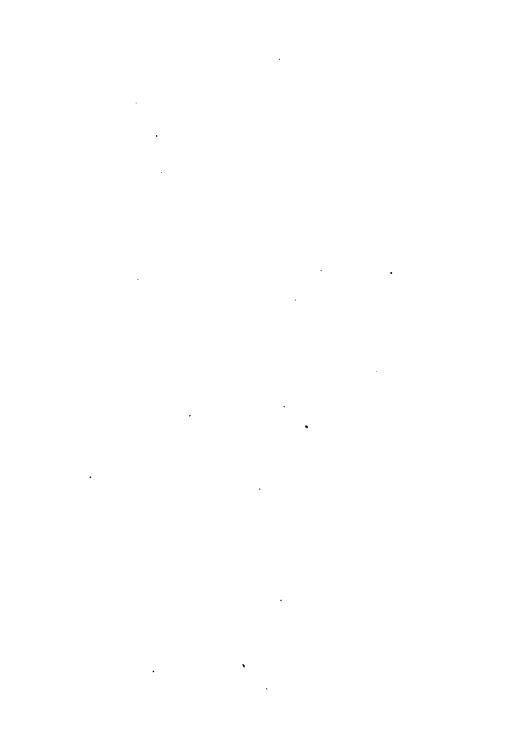

Familiengeschichten.

v.

|  | <b>≆</b> | • |  |
|--|----------|---|--|
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  | ,        |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |
|  |          |   |  |

### Colonna.



wölf Millien von Rom, vom Lateranischen Thore an gerechnet, bas einst Porta Asinaria heute San Giovanni heißt, erhebt sich vor bem Wanderer ber allmälig aus der flachen Campagna zwischen Weinbergen und Gärten emporgestiegen, eine der vordersten Höhen der Albanerhügel, die steile größtentheils von senkrechten Steinmassen gebildete Höhe, welche die Trümmer der Burg von Tusculum trägt. Weit umher über die Ebne Latiums schweift von diesem ragenden Standpunkte aus der Blid. Dionys von Halicarnaß erzählt, wie die Besahung das aus Roms Thoren ziehende Heer sab das zur Belagerung nahte: Beweis genug, wie wichtig der Besit der Veste, deren erster Mauertreis von Ulysses

und ber Circe Sohn Telegonos ben Namen trägt, sein mußte für bie Berrschaft über bas ganze umliegenbe Land. Bu Rugen ber Arr behnte fich gen Westen bie Stadt aus, von beren Reften heute bas mohlerhaltene Theater am meisten anzieht, in schönfter Lage, mit bem Blick auf hügel und Ehne und Meer. Steiat man bann hinunter, zwischen Ruinen und Lorbeergebusch, so finbet man, eine nach ber anbern, bie anmuthigen Billen, bie einen frischarunenben Kranz um ben Sugel schlingen, feit Jahrhunderten Lieblingsaufenthalt von Römern und Fremdlingen, mit ber höchsten, ber Ruffi= nella, beginnend die ihrem Namen ber Villa Tusculana Chre macht; die ber Kalconieri mit ihren prach= tigen Gichen und Platanen; bas Belvebere ber Albobranbini, von keiner ber Villen ber römischen Umgebung übertroffen, mit einer felten in folchem Dage gefunbenen Bracht und Größe ber Anlage. Dann bie Villa von Bracciano und, tiefer hinab, die Landhäuser ber Muti, ber Ballavicini, ber Conti, ber Biccolomini, ber Borghese, benen, auf bem nordweftlichen Abhange, Mark Sittich's von Hohenembs gewaltiges halb in Trümmer gefunkenes Monbragone gehört, mit feiner Riesenterraffe und feinen Cebern - alle biese Billen. mit ihren Gartenanlagen und Wafferwerken, meift bem sechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert entstammt, ben Abhang bedend zwischen bem alten Tusculum und bem mobernen Frascati.

Nach biefer Latinerstadt nannte fich ein Geschlecht von Dynasten, bas in Rom im zehnten und eilften Jahrhundert zu größerem Ansehen emporgestiegen ift als irgenbein anberes. Es war eine in ber Geschichte ber Stabt wie bes Bapfithums traurige Berühmtheit. Dunkel find Ursprung und Ausgang ber Tusculanischen Grafen, die ihre Abstammung von dem Julischen Geschlecht herleiteten. In einer Zeit wo die verschiebenen Stämme und Bolter aus benen bie italienische Nazion hervorgegangen ift, ferne bavon waren mit einanber verschmolzen zu sein, wo bie Wieberherstellung bes weftlichen Raiserreichs im Carolingischen Fürstenhause statt Italien Ginheit zu bringen ben Zwiespalt nur gemehrt und burch nochmalige Verkettung ber Gefchice ber Halbinsel mit ben transalpinischen ganbern ben Rampf um die herrschaft zu einem bauernben gemacht hatte, wo Rom, von feiner alten Sobe gefturzt und bennoch an alten Ansprüchen festhaltenb, fich nicht berauszuwinden vermogte aus einem Chaos in welchem munizivale Rechte, Bapftgewalt und kaiferliche Dacht miteinander stritten - in biefer Reit, die für Italien zu ben schlimmsten gehört, in Bezug auf Rom namentlich ben schlimmsten Namen hinterlassen bat, mar, zu Anfang bes zehnten Jahrhunderts, eine Frau, Theodora, gleichsam herrin ber Stabt. In ihrer Sand lag, nach ben Worten ber Chronit bes Alosters Farfa, bie Berrschaft — Romanae civitatis monarchiam obtinebat.

Wer und von welchem Geschlecht biese Theobora war, es wird nicht angegeben. Aber Papft Habrian I, ber im Jahr 772 ben heiligen Stuhl bestieg, war Sohn eines Theodorus "aus vornehmem und machtigen römiichen Saufe," und an feiner Gefandtichaft bei Carl bem Großen nahm sein Neffe Theoborus. Conful und Bergog, theil, und seine Wohnung war in Via lata, wo Theobora's Nachkommen und bann die Familie Colonna wohnten, die wir als Nobiles de Via lata Von Theodora's beiben Töchtern, beren Bater nicht genannt wird, war bie eine, Maria ober Marozia, an einen Alberich vermält, welcher, wie schon fein Name zeigt, germanischen Ursprungs, eine Schaar im Dienste Bergog Guibo's von Spoleto in beffen Kampfe wiber ben vom Papfte begunftigten Berengar von Friaul befehligt hatte, in bem verberbenschwangern Rampfe, welcher nach Berengar's Unterliegen, frantische Berricher, einen nach bem andern, einer schlimmer als ber andere, mit ihrem Schweif bon Bergogen, Martgrafen, Grafen bis an die Tiber führte. Den Namen Marozia's brandmarkt die Geschichte. Wit ihrem zweiten Gatten. Guibo von Tuscien, überfiel fie im Lateranischen Balaft Papft Johann X. einen Ravennaten, ben ihre Mutter auf ben heiligen Stuhl gesetht haben foll: Bietro. Johannes' Bruber, warb ermorbet, ber Bapft felbit tam balb im Rerter um, und nachbem beffen beibe Nachfolger nur turze Zeit regiert, wurde ein Sohn

Marogia's und ihres erften Gatten auf ben bereits entweihten Stuhl erhoben, Bapft Johann XI, ber erfte ber fünfe bie aus feinem Geschlechte ftammten. Zum brittenmal war unterbeg Marozia vermält, mit bes zweiten Gatten Salbbruber Konig Sugo von Brovenee und Italien, ber, mit unbeschränfter Willfur schaltenb, auch die Raisertrone auf fein haupt zu bringen suchte. Ein Vorhaben bas ihm vielleicht gelungen ware, hatte nicht ein Aufstand ber Romer, an beffen Spite ber jungere Alberich, bes Bapftes Bruber, fich ftellte, Sugo zur Flucht aus ber Engelsburg und Stabt gezwungen, Marozia und Johann XI in den Rerter geworfen und fo einer herrschaft ein Enbe gemacht, bie eine Schande Roms war wie ber in ihren tugenbhaften Mitaliebern ohne Unterlag verfolgten und bebrangten Rirche.

Nicht zugleich aber wurde der grenzenlosen Verwirrung in der Stadt und in Italien ein Ende gemacht. Nach der unstäten Regierung dreier franklich burgunbischen Könige, nach der Berengare sehlgeschlagenen Versuchen ein in neueren Zeiten nazionaler Bewegung vielsach falsch beurtheiltes Königreich italischer Nazion zu gründen, führten diese Wirren zu des teutschen Königes Otto lombardischer Königskrönung und, ein Jahr darauf, zu dessen römischer Kaiserkrönung, womit freilich für Rom selbst noch nicht der Friede, noch nicht die Eintracht, noch nicht des heiligen Stuhls Befreiung von unwürdigen Einbringlingen erzielt war. Ja, es war gerade jener Papst welcher dem Sachsenherzoge und teutschen Könige die Krone aufs Haupt gesett hatte, Johann XII, Sohn jenes jüngern Aberich, der, wider Otto aufstehend, neue Verwirrung anregte und des Kaisers starten Arm fühlte, dis er, im Jahr 964, rasch auseinandersolgenden Päpsten Plat machte, unter denen Gregor V, Bruno, Herzog Otto's von Kärnthen Sohn, die Reihe jener teutschen Kirchenfürsten eröffnet, die von der Vorsehung bestimmt waren, in unheilvoller Zeit und Umgedung das große Regenerationswert zu beginnen und durchzusühren, welchem, wenngleich in wesentlich veränderter Beziehung zu dem seinen Vorsgängern eine Stütze bietenden Kaiserthum, Gregor VII das Siegel aufzudrücken kam.

Noch brei Päpste nach jenem zwölsten Johannes gab das Haus, das schon um 986—995 in bessen Bruder Gregorius als "de Tusculana" bezeichnet und mehrsach mit der römischen Senatorswürde geschmückt erscheint, der ersten Hälfte des nachfolgenden Jahrhunderts. Unter und neben ihnen treten viele ihres Geschlechtes auf. Der letzte Papst der Familie, Benedict XI, welcher von 1033 bis 1048 regierte, hatte einen Bruder, gleich mehren seiner Angehörigen Gregor und römischer Consul geheißen, unter dessen Söhnen sich ein Pietro sindet, der im Jahre 1078 die väterliche Schenkung einer Kirche zu Monteporzio, nicht weit von Tusculum,

an bas Rlofter von Monte Cassino bestätigte, jener Sanct Antoninsfirche, bie man noch am westlichen Abhange bes Sügels fleht welchen bas gebachte Caftell in malerischer Lage tronet. Zweiundzwanzia Jahre fpater lag ein Bietro, Gerr ber benachbarten Burgen Colonna und Zagarolo, im Saber mit Bapft Bafchalis II. Er hatte Cave, einen Ort am gegenüberliegenben Bernikergebirge bei Paleftrina, gewaltsam besett, und verlor im Rampfe mit ben papftlichen Schaaren nicht nur ben angemaßten sonbern auch ben eignen recht= mäßigen Befit. Er ift ber Erfte, ber mit bem Beinamen be Columna auftritt. Ift er ibentisch mit jenem Bietro, Gregor's Sobne? Es ift, wenn nicht gewiß, mehr benn mahrscheinlich. Noch über ein halbes Jahrhundert später umfaßte das an das Tusculanische grenzende Gebiet von Monteporzio, welches bem erften Bietro gehörte, so La Colonna wie Zagarolo.

Noch einmal kommt Pietro de Columna im Kampfe mit Papst Paschalis vor. Nach Apulien ziehend, hatte dieser Papst den Grasen von Tusculum, Tolomeo, zum Statthalter in mehren Ortschaften bestellt. Heimskehrend fand er in Roms Umgebungen den Aufruhr und an der Spize der Aufrührer Tolomeo. Dieser hatte, von Pietro unterstützt, im Jahre 1108 Palestrina genommen: über ein Jahr lang hielten sie es besetzt, dis Paschalis mit Hülfe des Herzogs von Gaeta sie vertrieb aus der Stadt, die später der Mittelpunkt der

Colonnessischen Macht warb. In biefem Pietro, bem Sprößling und Kampfgenossen bes Tusculaner Grafensgeschlechts, ware bemnach ber erfte ber Colonnesen gefunden.

La Colonna und Ragarolo machen beibe Anspruch barauf, bas alte Laticum zu fein, beffen Bewohner an bem Rampfe wiber bas romifche Gemeinwefen fur bas vertriebene Etrustifche Ronigsgeschlecht fich betheiligten, mit Bovilla beim heutigen Albano und Gabii von Gicero unter ben beinahe menfchenleeren Stabten genannt, in ben driftlichen Zeiten aber wieberauflebenb und Bischoffit bis zum eilften Jahrhundert. Die mahrscheinlichste Annahme bat fich für bie erftere ber beiben Ortschaften entschieben, welche fich zuerft in einer Urtunbe von 1047 als Columna civitas genannt finbet und in einer Schenfung ber Tusculanergrafen von 1066 als Castellum be la Colonia, in einem Document Bapft Gregor's VII von 1074 als Caftellum quob vocatur Columna vortemmt. Bon Rom fübrt. burch bie Worta maggiore, ber Beg, beute noch Bia Laticana gebeißen, am Grabmal ber Kaiserin Helena, an Centreelle mit ben Trummern einer einft an Bilb: werten reichen Raiservilla, an Rocca Cenci mit ihren weitbin fichtbaren Pinien verüber, nach ber einfam liegenden Offerie La Colonna, fo nach bem Orte gebeißen beifen Sugel man eine fleine Millie von bort erfleigt. Bon Fradenti geleitet eine großentbeils malerische Strafe babin, an Monteporzio vorüber, unterhalb bes ragenden Castells von Monte Compatri ben Kuff ber letten latinischen Sugelabhange berührenb, bann wieder zu La Colonna hinansteigend, welches auf einer niebern grunbewachsenen Sobe, bicht am Saum ber ebenen Campagna wo fie ihre geringste Breite hat, ber prachtigen Rette ber Sabiner = und hernikerberge gegen= über liegt. Salb verfallen und verkommen, nicht brittbalbbunbert Ginwohner gablend bie vom Aderbau leben, wird Colonna in Sommer und herbst baufiger benn bie benachbarten höher liegenden Orte von ben Kiebern beimgesucht, beren Bosartigkeit jeboch nachgelaffen bat. feit von ben gegenwärtigen Besitzern, ben Fürften Ros= piglioft, ber am Juge bes Sugels sumpfenbe fleine See ausgetrodnet warb, in welchem man lange falfch= lich ben Regillus zu erkennen glaubte, an beffen Ufer im Rampfe mit ben Römern bie Larquinier und ihre Bundesgenoffen unterlagen.

Dieser Ort, so ist die wahrscheinlichste Annahme, gab der Familie Colonna den Namen. Man darf dieselbe demnach, ohne zu kühne genealogische Sprünge, von den Tusculanischen Grafen ableiten. Gine Abstammung die mehr für sich hat, als die vielleicht erst im vierzehnten Jahrhundert entstandene Sage von einem Duca Stefano — ein Name der vor dem dreizehnten nicht in beglaubigten Nachrichten von den Colonnesen vordommt — der ans Teutschland den Grafen von Tusculum

mit Sölbnern zu Gulfe gezogen fein und eine Grafin Emilia von Palestrina geheirathet haben soll. biese Sage scheint Petrarca hinzubeuten wo er von bem Ursprung bes Geschlechts im Rheinlande rebet, vielleicht eine verworrene Deutung ber herkunft ber Alberiche, welche zu ben Kremben gehörten und in Rom nur burch heirath anfäßig wurben. Ominos, und bie spätere vieliährige politische Varteistellung ber Colonnesen gleichsam ahnen laffend, ift ber Umftand bag bie altefte Runde, bie wir von einem biefes Namens haben, ihn zweimal im Rampfe mit einem Bapfte zeigt. Dreiundvierzig Jahre lang kommt bann ber Name in Urkunben nicht mehr vor, bis, im Jahre 1151, zwei Brüber, Obbo und Carfibonio de Columna erscheinen. Mittelft Bertrags vom 13. Dezember gebachten Jahres übergaben biefe bem Carbinal von San Clemente als Bevollmächtigtem Papft Eugen's III die ihnen zustehende aber bem Obbo Frangipane verpfanbete Balfte von Stabt und Burg Tusculum mit ihren bortigen erblichen Rechten, und Monteporzio mit bem bazu gehörigen Gebiete, Colonna und Zagarolo ausgenommen, und überdies bie in ber Rechtsfache mit einem Better, bem Sohne Tolomeo's von Tusculum, ftreitigen Ansprüche auf bas Castell von Montefortino. Rur biefe Abtre= tungen erhielten die Brüber das Castell Trevi bei Subiaco in ber Sabina und eine Summe Gelbes.

Die Urtunde ift wichtig für bie Feststellung ber

Genealogie. Ohne Zwang lassen sich baraus die Schlüsse ziehn, daß von den Söhnen des römischen Consuls Gregor von Tusculum zweie, Pietro und Tolomeo, sich in den alten Besit des Hauses theilten. Tusculum, der Mittelpunkt ihrer Nacht, blied beiden gemeinschaftlich. Pietro erhielt für sich Monteporzio mit den dazu gehörenden Ortschaften und das von seinem Bruder ihm später vorenthaltene Montesortino, und nahm von einem der Castelle den Namen della Colonna an welschen seine Söhne zu sühren sortsuhren, als der Besit Tusculums abgekommen war von der Familie.

Diefer Befit mar wechselnben Geschiden unterlegen. In ben bebeutungsvollen Rämpfen zwischen Kirche und Reich unter ben frankischen Raisern, bei ben Wechselfällen welche dieselben für Rom berbeiführten und welche jum Theil so traurig waren für die verfallene Stadt, hatten bie Tusculanischen Grafen es meist mit ben Raifern gehalten. Einem von ihnen, Tolomeo, bem zweiten biefes Namens, ber gleichfalls als romischer Conful vorfommt und in welchem wir ben Bruberssohn Bietro's bella Colonna febn, gab Beinrich V im Jahr 1117 feine Tochter Berta gur Gemalin, mit ber Beftatigung allen Besites seines Grofvaters Gregorio, wie fie zwanzig Jahre später von Lothar von Supplinburg erneut ward. Aber solche Bestätigungen vermogten bie Macht bes Saufes nicht ungeschmälert zu erhalten. Theilungen, Rechtstreite, Fehben wirften zugleich mit

ben Beränderungen in Roms Verfaffung und bem Wechsel in ben Geschiden bes ichmabischen Raiferhanfes zur Schwächung biefer Macht und somit bes Anfebens. Die Grafen mußten von ben Bapften zu lebenslänglichem Lehn nehmen was einst ihr freies Gigenthum gewesen war. Und die Bapfte felbst fahn fich baufig im Streite mit ben Raifern nicht nur sonbern auch mit ber Stadt, welche balb für bald wiber bie Raiser war und, burch Arnold von Brescia's firchlich = politifche Reformen aufgeregt, einen Senat berftellte, beffen Ohnmacht nur noch offenbarer ward burch bie von Niemanbem anerkannten Ansprüche und bas erborgte Gepränge glanzenber Formen und Titel, mahrend Rom, zu einer Beit als bie großartigen Geschicke ber Rirche bes Mittelalters fich erfüllten, im grellen Contraft mit ber moralischen Größe bes Pontificats, auf wenige Dillien Gebietes beschränkt mar und armseligere Rriege mit ben Nachbarn führte, als bie Kriege von Klorenz mit Arezzo waren, mit Siena und Lucca. Das Ungluck Roms im Mittelalter ift es gewesen, im Rampfe balb mit ber einen balb mit ber anbern ber beiben großen Gewalten sich zu verzehren und, in sich uneinig, die Ueberschwänglichkeit ber Unsprüche nur unverhältnigmäßiger und schädlicher gemacht zu haben durch die täglich zu Tage tretenbe Armseligkeit ber Mittel.

Der haß ber Römer wiber bie ftarke Tusculaner Beste trieb immer wieber zu Thätlichkeiten. Aber im

Mai 1167 erlitten sie von der durch Friedrich Barbarossa's teutsche Schaaren verstärkten Besatung eine blustige Niederlage. Rur noch mehr dadurch zur Nache angespornt nahmen sie den Kamps von neuem auf. Blos die Anerkennung der unmittelbaren papstlichen herrschaft, welcher Graf Regino, auf allen Seiten gesbrängt, nach vergeblichem harren auf Beistand, im Jahr 1170 Tusculum abtrat, schützte damals die Stadt vor der Zerstörung.

Vorübergehend war ber Schut wie bie bamalige zeitliche Dacht bes Papftthums. Tusculums Geschick war besiegelt. Schon zwei Jahre später zerftorten bie Romer einen Theil ber Mauern ber Stadt, wo Papft Meranber III wieberholt feinen Sof hielt. Im Sommer 1183 versuchten fie von neuem bie Bergstabt zu nehmen, aber ber Erzbischof von Coln Filipp von Beineberg, als italienischer Reichstangler bamals in Tusculum weilend wo er balb barauf starb, schlug ben Angriff zurud und verheerte bie Campagna. Nach des Erzbischofs und Raiser Kriedrich's Tobe erfolgte neue Befturmung. Aber nicht burch Waffengewalt nahmen bie Römer bie verhaßte Nachbarstadt. 3m Jahr 1191 ließ heinrich VI Tusculum räumen. Bald bedte ein Schutthaufen bie Statte wo einft eine machtige Befte gestanden war, und tiefer unten, auf bem erften Absat ber fanfter gegen bie Ebne abfallenben Sügel, bauten bie Refte ber Ginwohner fich an, alte Billen = Anlagen ٨

zum Manerringe für ihre nene Stadt benuhenb, beren weltberühmten Ramen man wol irrig von den Reifigshütten — Frasche — abgeleitet hat, welche den Aussetriebenen die erste Zuslucht gewährt haben sollen.

Die Grafen von Auseulum, ober be Auseulana, verschwinden völlig aus ber Geschichte.

Um die Zeit wo die einst so mächtigen Dynasten ben Besit der Latinerstadt verloren, in welchem wir sie gegen dritthalb Jahrhunderte lang gesehn, und diese Stadt dann dem Neid der Nachdarn unterlag, sinden sich mehre von ihnen genannt, die und dort Herrschasten besitend, so Aftura am Strande des Mittelmeers, zwisschen Antium und dem Vorgedirge der Girce, Norma in den Volskerbergen, Gavignano dei Segni am Abshange der nämlichen Berggruppe. Dann aber verliert sich ihre Spur, während zur selben Zeit einer nach dem andern mit dem Namen de Columna erscheint. Tuseulum war verloren: sie nannten sich, wie früher schon Einzelne, nach dem nahegelegenen Orte.

Der Zusammenhang ber Colonnesen mit ben Tusculanischen Grafen ist von vielen Schriftstellern angenommen worben, ohne daß jedoch die genealogische Auseinandersolge zu erweisen gewesen wäre. Auch heute steht sie nicht außer dem Bereich des Zweisels. Aber die Gründe für die Annahme sind so gewichtig, daß bie anbern Sppothesen über bie Berfunft bes Geschlechtes baneben von keinem Gewicht erscheinen. Wir finben Agnaten ber Tusculaner mit bem Beinamen be Columna, mabrend bas Caftell Colonna zum Gebiete bes ben Grafen gehörenben Monteporzio gehört. Wir finben einen von biefen mit bem Namen Colonna schon zu Anfang bes zwölften Jahrhunderts in Paleftrina, bas bis beute ber Kamilie gehört. Wir finden bie Colonnefen mit einem Male gablreich, groß und machtig in bem Moment wo bie Tusculanergrafen, nach bem Berlufte ihrer Stadt, verschwinden. Sie haben zu allen Zeiten, soweit bie Nachrichten reichen, und bis auf ben beutigen Tag ihre Wohnungen bei ber Apostelfirche, wo im zehnten und eilften Jahrhundert bie Alberiche fagen. Gie hielten fich, bis zu ber Beit, wo bie alten Parteinamen ihre Bebeutung verloren hatten, vorzugeweise zu ben Gibellinen, beren Bortampfer fie, wie einst bie Tusculaner, in zahllosen Rriegen und Kehben waren. Alles bies find Thatfachen und teine geneglogischen Träumereien.

In ben Jahren 1207, 1213, 1216, 1226 kommen Bietro, Obbo ber Jungere, Gregorio u. a. be Columna vor. Schon 1192 finden wir ben ersten in ber langen Reihe ber Spröflinge biefes Gefchlechts bie ben Burpur erhielten, wenn ja biefer altere Giovanni wirklich zu ben Colonnesen gehört. Bon Papft Coleftin III, ber von Manchen zu ben Orfini gerechnet wirb, zum Car-V.

binal von Santa Brisca ernannt, warb er von ibm jum Nachfolger gewünscht, mahrenb boch nach Coleffin's Tobe die Wahl auf Lothar von Segni fiel, welcher Innocens III wurde. Auch biefer hielt Giovanni Co-Ionna hoch und ernannte ihn jum Bischof von Sabina, und als die Regel bes beiligen Franciscus von Affifi von Innocens gutgeheißen wurde, war es vorzugsweise ber Carbinal Colonna, welcher bie Anertennung biefer wie teine andere lebenvollen und fruchttragenben Erneuerung ber Urzeit bes Chriftenthums, in Ginfalt ber Gefinnung und Reinheit ber Empfindung und Anspruchs-Iofigfeit bes Lebens, von bem großen Bapfte erwirfte. In bem Jahre aber, bas für biefes altern Giovanni Tobesjahr gilt, 1216, murbe ein anberer beffelben Namens mit bem Purpur bekleibet, jener Carbinal von Santa Praffebe, welchen Sonorius III mit Bierre be Courtenai, beffen Raisertronung noch bie alten Wandgemälbe in San Lorenzo vor bem Tiburtinischen Thore vergegenwärtigen, als Legaten nach bem Orient fanbte. wo er als immobilis ecclesiae columna stand. Von ba brachte er jene Saule mit, bie in ber Kirche, welche thm feinen Titel verlich, als Chrifti Geißelungefäule verehrt wird, nach bem Zeugniß ber freilich fpaten Beiten angehörenden Inschrift in der Rapelle biefer Columna Christi domini poenis et sanguine consecrata. Es war biefer Cardinal, ber im Rampfe zwischen Raifer Friedrich U und bem Papftthum in

ber Mart bie Fortichritte Ronigs Engius von Sarbinien verbinbern follte, fich jur gibellinischen Bartei folug, in Rom L'Agofta, bes erften Raifers zur Befte umgeschaffenes riefiges Mausoleum, in Roms Rabe bie Lucanische Brücke mit bem Grabmal ber Plautier, und Monticelli bei Tivoli unb bas ftarte Paleftrina mit Bewaffneten wiber Papst Gregor IX hielt, ber erfte ber vielen Colonnesischen Carbinale die in Saber mit Sein Name lebt hinwieber in ber Rirche geriethen. ber Hauptstadt ber Christenheit burch ein Wert frommer Milbthätigkeit, burch bie Stiftung jenes Rrankenhaufes auf bem Calius in ber Nahe ber Ringmauer, welches erft nach bem beiligen Andreas bann nach ber benach= barten Laterankirche zu St. Johann benannt warb unb beute, gemäß ber alten Inschrift als refugium pauperum et insirmorum, hunderten von Siechen in feinen langen Salen Aufnahme gewährend und Gulfe verbeifenb. ben Ramen feines Stifters unter benen von Roms Wohlthätern unsterblich macht. ber Befit ber Kamilie icon bamals war, ergiebt fich aus ber Geschichte biefes Carbinals wie aus Urfunden ber Mitte und zweiten Galfte bes breizehnten Sabrbunberts, in benen wir bie Colonnesen als Gerren von Palestrina, von Gallicano, Zagarolo, San Cefareo, San Vito. Capranica, San Giovanni in Camporazio. Riofrebbo und Roviano finden, mahrend fle in Rom zwei Burgen innehatten, L'Agosta unb Monte Citorio, wo

aus ben Trümmern bes ältesten steinernen Amsitheaters ber Stabt, jenes bes Statilius Taurus, wie aus so manchen Bauten bes Alterthums eine Beste emporgestiegen war, die später, dem Erdboden gleich gemacht, neuen Schutt auf alten häusend, den tünstlichen niedern Hügel im Marsselbe bilden half, auf welchem die Ludovisi um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts den großen Bau begannen, welcher heute als Curia Innocenziana prangt.

In ber Geschichte bes Carbinals Giovanni Colonna finben wir bie erften Spuren ber Feinbschaft zwischen seinem Sause und bem ber Orfini, einer Reindschaft welche, wenngleich mit Unterbrechungen, brei Sahrbunderte mabrte und Rom nur zu oft mit Aufftand und blutigen Rampfen füllte. Matteo Roffo beali Orfini, ber Bater Bapft Nicolaus' III, batte unter bem Pontificat Gregor's IX jur Groberung ber Burg ber Agosta innerhalb Roms Mauern bas Meifte beigetragen, und somit Raifer Friedrich's Borbringen gegen bie Stadt ein Riel gesett. Erft mit beffen Bater Gian Gaetano, ber schon um 1190 vorkommt, gewinnt bie Genealogie ber Orfini, unenblich verworrener noch als bie Colonna'sche, sichern Boben. In dem Moment aber wo biefe große Familie, beren Urfprung balb von ber Rhone und bald aus Teutschland hergeleitet wird. festen Rug fagt in ber romifchen Geschichte, febn wir fie auch schon als herren von Vicovaro, von Licenza.

von Roccagiovane und andern Orten im Sabinerlande, Orte nach welchen heute die Schönheit der Natur in gleichem Maße mit den klassischen Erinnerungen Horazischer Oben den Wandrer lockt. Von Matteo Rosso's zahlreichen Söhnen leiten sich sodann die mächtigen Linien her, die nach Monterotondo dei Rom, nach Nola in Campanien und Pitigliano in Toscana, nach Bracciano am Sabbatinischen See und Gravina in der apulischen Terra di Bari benannt wurden und, in eine Menge Zweige sich spaltend, ganz Italien, von dem Jonischen Meere dis zu den Alpen, mit dem Rlange ihres Namens erfüllt haben, in weitern Kreisen und vielseitigerer Thätigkeit als irgendeine andere italienische Familie.

Es konnte nicht fehlen baß ber große Besitz ber Colonnesen, ber zuzeiten als Gemeingut bes ganzen Geschlechtes verwaltet worden zu sein scheint, bann aber wieder Haber unter Einzelnen veranlaste und Vergleich wie Theilungen nöthig machte, und die nothwendig baran geknüpste einslußreiche Stellung, in einem Jahr-hundert so heftiger und folgenschwerer Kämpse wie das breizehnte war, die Colonnesen in wechselnde Beziehungen zum heiligen Stuhl brachten, je nach der politischen Stellung welche die Päpste selber einnahmen. Wenn stellung welche die Päpste selber einnahmen. Wenn stellung welche die Päpste selber einnahmen. wenn Giovanni Herr von Palestrina, welchen ein heute in der Kapelle des Valastes Colonna ausbewahrtes

Musiv aus ber Kirche von Santa Maria Araceli in senatorischer Tracht zeigt, Markgraf von Ancona warb, sein nachmals so berühmter Sohn Stefano Graf ber Romagna, ein andrer Sohn Pietro Cardinal: so brach bagegen unter ber Regierung von Niccold's zweitem Nachfolger Bonisaz VIII ein Sturm aus, welcher ber Familie, die er zu vernichten drohte, einen weltgeschichtlichen Namen gemacht, zugleich aber bei allen spätern Mishelligkeiten mit der Papstgewalt den Grund oder Vorwand stets wiederholter Anklagen geboten hat

Der urfprungliche Anlag zum Streite zwischen bem Papfte und ber mächtigen Familie ift auch beute, nach allen zu verschiebenen Beiten barüber angeftellten Nachforschungen, nicht befannt. Es beißt, bie beiben Carbinale Colonna jener Tage, Giacomo und Vietro, Ohm und Neffe, hatten fich ber Bapftmacht Benebetto Caetani's, welche wegen ber von Vielen nicht als gultig anerkannten Bergichtleistung Coelestin's V manchen Anfechtungen unterlag, ju miberfeten verfucht: aber Bonifag VIII warb von bem erften berfelben gaftfreundlich aufgenommen in Zagarolo. Eine Entscheibung bes Papftes in Betreff ber vom Carbinal Giacomo angeblich zum Nachtheil feiner Neffen geführten Verwaltung ber Guter foll erftern erbittert haben: aber wir finben alle Colonnesen von Balestrina in bem Streit auf berfelben Seite. Politischen Motiven ftatt perfonlichen ben Grund beimeffend, beißt es bann, ber Colonnesen Barteinabme . für bie Aragonesen Siziliens, in bem nach ber Besper benannten Kriege mit ben von Bonifag geschütten neapolitanischen Anjou's, habe jum Bruch geführt. Nicht aus bes Bapftes Anklagebullen, nicht aus ben Colonnefischen Gegenbeschulbigungen mehr benn Bertheibigungschriften, erteunt man ben eigentlichen Unlag. Um so bekannter find die Thatsachen in bem traurigen Streite. Als er ausbrach, beftand bie Familie in ihrer Sauptlinie, ben Berren von Paleftrina, aus bem Carbinal Giacomo, welchem schon Nicolaus III im Jahr 1278 ben Purpur ertheilt hatte, und ben Sohnen feines verftorbenen Brubers Giovanni Markarafen von Ancona, bem Carbinal Bietro, Giacomo genannt Sciarra, Obbo, Agapito, Stefano, Giovanni. 2113 achtzig Maulthiere bes Papftes Schate von feinem Heimathes und Lieblingsorte Anagni nach Rom trugen, lauerten mehre ber Colonnesen bem Buge auf, ber an ihren Burgen vorübermußte, und bie reiche Beute marb nach Palestrina gebracht. Bonifag forberte bie Colonnesen auf, ihm bie Thore biefes Caftells, welches Stefano Giovanni's Sohn befest hielt, wie bie von Zagarolo und Colonna zu öffnen, um burch papstliche Befetung Campagna und Berge zu fichern. Antwort zu geben, verliegen bie beiben Carbinale Rom.

Da berief ber Papst am 10. Mai 1297 ein Consistorium wiber Die, welche er Rebellen nannte. Der erste Urtheilsbruch, mit ben Worten "Prasteritorum temporum nefandis Columnensium actibus" best ginnend, zählt — wie oft ist dies seitbem geschehn!
— alle Bergehn. der Familie auf, ihre Parteinahme wider die Kirche für die Hohenstausen wie für König Jatob und Friedrich von Aragon, den Beistand welchen sie Friedrich's Sendlingen in Rom geleistet, ihre Beisgerung die Castelle zu übergeben. Sodann entsett die Sentenz die beiden Cardinäle ihrer Würden, schließt zweie ihrer Angehörigen dis zur vierten Generation von geistlichen Aemtern aus, und bedroht sie, wenn sie nicht binnen zehn Tagen vor dem apostolischen Tribunal erschienen, mit Einziehung ihrer Güter so im Kirchensstaat wie in den stzilischen Reichen.

Die Bannbulle fand die beiden Cardinale in Lunghezza. Nicht mehr benn zehn Millien von Rom entsfernt liegt das Castell, das im Mittelalter die Stelle des in der Sagengeschichte berühmten Collatia eingenommen hat. Pietro de' Conti hatte dort des Papstes Gegnern Aufnahme gewährt, und es ist karakteristisch für die römischen Zustände in jenen Tagen daß die Gebannten gleichsam vor den Thoren der Stadt zum Protest schreiten konnten. In Gegenwart eines apostoslischen Schreibers und eines Notars wie zweier Minoritendrüder, erklärten sie, in einem Instrumentum publicum, Bonisacius' Censuren für nichtig weil er nicht rechtmäßiger Papst und die Entsagung seines Vorgängers ungültig gewesen sei. "Respondemus....

quod vos non credimus legitimum papam esse, sacroque coetui dominorum Cardinalium denuntiamus. — Nullus potest auctoritatem et potestatem aliquam spiritualem auferre, quam conferre non potest. Sed auctoritatem papalem nullus conferre potest nisi Deus, ergo neque eam auferre. Sed si teneret renuntiatio, auferretur papalis potestas. Ergo renuntiatio non videtur fieri posse." Nach biesem gehörnten Spllogisiren appellirten sie an ein künftiges Consil.

Rur zu beutlich fpricht fich bes Papftes Erbitterung in ber zweiten Bannbulle aus, bie er am himmelfahrttage in ber Sanct Peters Bafilita wiber bie Colonnefen schleuberte, welche Mittel gefunden hatten, selbst auf ben Altar biefer Rirche ihren Protest nieberlegen gu "Lapis abscissus de monte sine manibus." so beginnt die Bulle mit ben evangelischen Worten vom verworfenen Stein ber jum Edftein geworben. In Schafpelgen haben bie Colonnesischen Bolfe fich eingeschlichen jum Berberben ber Rirche, mit fcmerterscharfen Bungen gafterungen verbreitenb und gur Spaltung anreizend. In schärferer Kaffung noch wird bie Absetzung und bie Ausschließung aus ber Rirche wieberholt und auf alle Sohne Giovanni Colonna's ausgebehnt. Bu geiftlichen nicht nur, auch zu weltlichen Burben und Memtern follen fie nicht zugelaffen werben, ihre Guter ihnen genommen, ihre Bafallen bes Gibes

wie jeber Verpflichtung entbunden. Personen wie Orte bie sie hegten, sollten bem Bann verfallen. Der Text ber Bulle ward einem neuen Buche papstlicher Decretalen einverleibt.

Die Caftelle ber Colonnesen waren alle bewaffnet. Ihre Hauptmacht aber lag in Valestring. aus erließen bie Carbinale neue Streitschriften wiber Bonifag. Gine berfelben richteten fie an bie Doctoren ber Sorbonne, die bereits bie Gultigkeit ber Bahl Benebetto Caetani's einer Prüfung unterworfen hatten und in ihrer Opposizion wiber ben Bapft eine Stute an bem Rönige fanben, an Kilipp bem Schonen welcher wegen ber kirchlichen Rehnten und beren Berwendung burch die weltliche Macht schon in jenen Streit mit Bonifag bineingezogen worden mar, ber fo berbe Aruchte tragen follte. Bon Palestrina aus sanbte ber Minoritenbruder Fra Jacopone von Tobi, Zeuge bes Protestes in Lunghezza, die Schmähverse wiber ben Papst in die Welt: "O Papa Bonifatio - molto hai jocato al mondo!" Der Bag feines von Coleftin V ftammenben Ginfiedlerorbens trieb biefen geiftlichen Verbunbeten ber Colonnesen gegen Bonifag an. welchem, mit Recht ober Unrecht, schulb gegeben marb, er babe Coleftin zur Berzichtleistung genothigt und bann ihn gefangen gehalten bis zu seinem Tobe. Die eigene excentrisch leibenschaftliche Natur verschärfte bann bie

Ansfälle des Mannes, der in Erscheinung, in Leben und Dichten eigentlich eine Caricatur des heiligen Franciscus ist, ohne das Gleichmaß, ohne die Milbe beim Feuereiser, die Schöne bei demuthiger Niedrigkeit, die Bürde des Heiligen von Assis.

Papft Bonifag war nicht ohne Sorge. Der Colonnesen starter Anhang bei ben stets zum Aufstanbe geneigten Römern, die Opposizion eines vollsthumlichen Theils bes Clerus erfüllten ihn mit banger Ahnung. Er verließ die Stadt und begab fich nach Orvieto. Dort schrieb er ben Kreuzzug aus wiber bas haus ber Colonna: Cardinal Matteo von Acquasparta, ber auch in politischen Dingen vielgebrauchte Franzistanerbruber welchen die Göttliche Comobie wegen übermäßiger Strenge in ber Auslegung ber Orbensregel tabelt, prebigte ben Rrieg überall im Lanbe. Man nahm bas Rreuz als galte es Kampf wiber bie Ungläubigen. In Rom murben bie Colonnesischen Wohnungen verwüstet. Der Senator Panbolfo Savelli versammelte auf bem Capitol bas Volk und ging mit andern Abgeordneten nach Orvieto, Bergleichsvorschläge zu bringen. Es mar fruchtlos. Von manchen Seiten ber, auch aus bem quelfischen Florenz, zog bem Papfte Bulfe gu.

Der Krieg begann. Wie bei späterem ahnlichen Anlasse, fanden die Colonnesen baß sie sich verrechnet hatten in ber Schätzung ihrer Macht. Eine nach ber anbern ihrer Burgen fielen, Zagarolo, Colonna, Nepi. Nur Palestrina wiberstanb. Aber im September 1298 öffnete auch Palestrina bem Papst bie Thore.

Die Uebergabe ber Hauptveste ber Colonnesen ist berühmter geworden burch die Poesie, als burch die Geschichte. Graf Guido von Montefeltro, unter den Kriegsmännern seiner friegerischen Zeit einer der tapserssten und geseiertsten, nach vielen Mühen und wechselnden Geschicken von der Welt zurückgezogen in Assisies Kloster, wurde von Bonisaz gerusen als seine Völker, in fruchtloser Belagerung sich verzehrend, vor Palestrina lagen. So erzählen gleichzeitige Chronisten. Die Dichtung, in welcher die ganze Zeitgeschichte sich spiegelt, berichtet in ihrer vielangesochtenen Herbeit von der Zusammenkunft in Rieti, wohin

"— ber Fürst ber neuen Farifaer Krieg führend in bes Cateranes Nähe Und nicht mit Saragenen, nicht mit Juden"

ben Berather beschieb, ber ihn lehren sollte, wie "Paslestrina er zu Boben werfe." Worauf ber Gefragte:

"— Wenn Vater Du mich lösest Bon biefer Sunbe, ber ich jest verfalle — Versprich viel, halte wenig! Dir jum Siege Wird es verhelfen auf bem hohen Throne."

Und biefelbe Dichtung melbet noch die Strafe Beiber, Jenes ber ben Rath gab wie Deffen ber ihn befolgte — bei bes Einen Verscheiben ber Streit bes

heiligen Orbensstifters mit bem schwarzen Cherub ber bas Entsehliche "Wer nicht bereut ber sinbet nicht Bergebung" in die Wagschale wirft — vor des Ansbern Ende die Schmach von Anagni.

Man hat die Geschichte des falschen Rathes in das Reich der Sage verweisen wollen. Der Feltrier, so heißt es, todkrank in Assisch liegend, verschied in demsselben Moment, in welchem Palestrina sich ergab. Noch andere Gegengründe giebt's: erwiesen ist nichts, das Für nicht noch das Wider. Aber die Gleichzeitigen glaubten an den Vorfall.

Des Bapftes Sanbeln beftartte fie im Glauben. In Rieti warfen bie Colonnefen fich ihm zu Füßen: er löfte fie vom Bann, aber verluftig blieben fie ber Würben wie bes Befites. Furchtbar mar bie Rache an Valeftrina — Bonifag marf's zu Boben, wie Dante berichtete. Teoborico Ranieri von Orvieto, er= wählter Erzbischof von Pifa, murbe gefandt jum Berftorungswerte. Das Gefuch um Schabenerfas, welches nach Bonifagens Tobe bie Colonnesen an ben römischen Senat richteten, giebt bie anschaulichste Schilberung ber Vernichtung. "Die Stadt Peneftrina murbe von Grund aus gerftort und zu Grunde gerichtet, mit ihren vornehmen uralten Balaften, mit bem zu Ehren ber Jungfrau Maria geweihten großen und ehrwürbigen Tempel aus bes Imperators Julius Cafar Beit, mit ben prächtigen breiten Stufen eblen Marmors, mehr

benn hundert an ber Zahl, auf benen man hinanreiten tonnte zu Tempel und Balaft. Der Balaft hatte eines Salbfreifes Form, bem Unfangebuchstaben bes Namens Cafar abnlich, und an benfelben fließ, ein prachtvoller und toftbarer Bau, ber Tempel, nach bem Mufter von Santa Maria bella Rotonba in ber Stabt Rom. Alles das ward durch Bonifaz und seine Tyrannei ganglicher Vernichtung und unrettbarem Ruin anheimgegeben, mit allen übrigen Balaften, Bauten, Baufern, mit ben uralten Mauern farazenischen (!) Wertes von gewaltigen Quabern, ein Schaben fo unermeflich bag bie reichsten Guter nicht zum Ersate genügen, vonwegen bes Alters und ber Trefflichkeit ber Gebäube. bie oben auf bem Berge gelegene Burg marb zu Grunde gerichtet, mit ber ftarten Befte, mit ichonen Balaften. mit bem alteften Mauerfreis faragenischen Wertes jenem ber Stadt gleich, mit ber schönen bem heiligen Betrus geweihten Rirche. Alles murbe zu Boben geworfen, und die Baufer in ber Burg allein waren zweihundert an ber Bahl."

Die Pflugschar ging über die öbe Trümmerstätte weg und Salz wurde gestreut und Wiederausbau versboten. Den Bewohnern ward ihre Habe weggenommen. In der Nähe bauten die Armen sich an, und ber neue Ort hieß Civita papale.

So ging bas alte Pranefte unter, ein Schicffal nicht verfundet von ben Sortes Praneftinae, welche

Latiner und Romer um Rath zu fragen zu bem Kortunentempel tamen ber bie Stabt fo berühmt gemacht bat. Nothburftig wieber aufgebaut nach Bonifagens Tobe von benen ber alten Bewohner bie fich nicht anberswo binmanbten welche inmitten ber Ruinen ber mächtigen Tempelbauten römischer und vielleicht vor-`romischer Zeiten, beren Anlagen, Substructionen, Terraffen, Mauerlinien heute noch in ber Richtung ber Strafen fich tunbgeben, ihre armlichen Gutten einnifteten; jum zweitenmale gerftort im nachfolgenben Jahrhunderte, ift bie alte Bernifervefte bas enge. unfaubere, unwohnliche, mit zubringlichen Bettlern gefüllte Bergstäbtchen geworben, bas in unserer Zeit noch einmal frühere friegerische Tage vergegenwärtigte, als es, vertheibigt von ben romischen, burch Klüchtlinge und Abenteurer aller Gegenben Italiens verftartten Freischärlern, im Frühling 1849 einen Angriff neapolitanischer Mannschaft blutia zurüchwies.

Nicht mit Vernichtung ber Stabt begnügte sich ber Papst. Als die Colonnesen, die sich nach Tibur zurückgezogen, wegen Verletzung der ihnen gestellten Bedingungen klagten, erneute Bonisaz die kirchlichen Censuren. Da verließen sie Koms Nähe und gingen bieser nach Frankreich, jener nach Sizilien, wider den Papst redend und wirkend. Und Bonisaz, als er das erste Jubeljahr verkündete, wie der einziggerettete Rest von Giotto's Frescobilbern in der Laterankirche ihn dar-

stellt, schloß Alle, die den Flüchtigen Aufnahme gewähren würden, von der Erwerbung des allgemeinen Ablasses aus und löste den Colonnesen gegebene Speversprechungen und erklärte Palestrina zum Gigenthum der Kirche.

Unter ben Gefangenen bei ber Uebergabe ber Co-Ionnesischen Beste war Fra Jacopone. "Fui al monte Palestrina" fingt er in einer seiner Canzonen. wurde in einen Rerter geworfen "wie ein Lome" auf bem harten Kußboben flirrten ihm die Retten nach. Er richtete eine Bittschrift an ben Papft "Per gratia Te peto — Che mi dichi absolveto", und. als fie nicht fruchtete, eine andere bemüthigere "Il pastor per mio peccato - Posto m' ha fuor dell' ovile." Er verglich fich mit bem Kranken am Teiche Bethesba - bas Waffer bewege fich oft und heftig, aber vergebens harre er ber Stimme, bie ju ihm rebe: Steh auf, nimm bein Bett und gehe bin. Gines Tages tam ber Bapft an feinem Rerter vorüber, neigte fich jum Gifengitter mit ben Worten: D Jacopo, mann tommft bu los aus bem Rerter! Da regte fich bes alten Gegners Groll. "Beiliger Bater, wenn ihr meine Stelle einnehmt. " Als biese traurigen Szenen längst in der Vergangenheit lagen, Jacopone's robe aber häufig einbringliche und im Beift poetische Befange, zu benen man, vielleicht mit Unrecht, bas an Gefühlstiefe und Bartheit, an Warme und bichterischem Gehalt weit höher stehende Stabat Mater gezählt hat, aber im Munde des Bolkes lebten, das von der Sittensstrenge und Reue des seltsamen und fantastischen Siedslers halbe Wundergeschichten berichtete, zog die fromme Erinnerung dies Bolk in Andacht zu seinem Grade in der Sanct Fortunatuskirche im umbrischen Todi, wo der "Stultus propter Christum", wie ihn die Inschrift nennt, als ein Seliger verehrt wird.

Die Colonnesen fanden einen Rächer — Jacopone's Wort wurde Wahrheit. Der Fortgang der Streiztigkeit des Papstes mit dem französischen Könige, beis derfeits aufs Aeußerste getrieben, führte zu einem entsetzlichen Gewaltstreich. Bonifaz hatte die Untersthanen Filipp's des Schönen des Eides der Treue entbunden: Filipp beschloß Bonifaz zu demüthigen und zur Zurücknahme zu nöthigen. Sciarra Colonna Giovanni's Sohn, nach Frankreich gestüchtet, schürte das Feuer dis die Lohe ausschlug.

An ber alten Grenze zwischen bem storentinischen Gebiet und bem Sieneserlande liegt im Elsathale bas Castell Staggia, mit halbverfallenen Mauern, Wartstürmen und Gräben heutiges Tages lebendig erinnernd an vergangene Zeiten. Dort war's wo Musciatto be' Francesi, ber herr bes Ortes, bessen Name schon auf ben Ursprung seiner Familie beutet, ben Kanzler von Frankreich Guillaume be Nogaret und Sciarra Colonna aufnahm. Eine Schaar verkleibeter Kriegs-

leute sammelte sich allmälig, nach König Filipp's Vorschrift, um kein Aufsehn zu erregen. Im Thal bes Sacev, wo Anagni, häusig bes Papstes Wohnort, von flacher Anhöhe Ebne und Berge überschaut, hatten sie Anhang, benn in nicht bebeutender Entfernung lagen die Colonnesischen Burgen. Am Morgen des 7. September 1303 übersielen sie die Stadt und bemächtigten sich des päpstlichen Palastes. Die Szene die dort vorsiel, regte Dante zu der beredten Schilderung an, in welcher er, des schlimmen Thuns Bonisazio's und eigner Unbilde und der bittern Verdannung vergessend, nur des Papstthums geschändete Heiligkeit im Auge behielt:

"Bie scheint gering' vergangnes Weh und kunft'ges, Seh' in Alagna einziehn ich die Lilje Und Christ in seinem Stellvertreter faben;

Bum andernmale feb' ich ihn verhöhnen, Ich feb' aufs neu ihn Gall' und Effig koften Und sterben zwischen Schächern welche leben. "

Wie grausam spielte bas Geschick mit ben letten Tagen Bonifaz bes Achten! Anagni's Bürger, spät zur Einsicht gelangt, befreiten ihn mit Noth aus ben Handen ben ber Colonnesen und ihrer Anhänger — nach bem Vatican zurückgekehrt, sah er sich in ber Gewalt ber Orsinen. Carbinal Napoleon Orsini bestürmte ihn, er solle die Colonnesen zu Gnaden annehmen. Es mag Uebertreibung sein, was gleichzeitige und spätere

Sistoriker von bem Wahnstum seines Lebensausganges erzählen. Wahr aber ist ohne Zweisel ber bezeichnenbe Ausbruck bes storentinischen Chronisten Giovanni Villani: ber Schmerz, in seinem Gemüthe versteint, habe ben stolzen Papst in's Grab gestürzt. Keine Rast fand Benebetto Caetani, außer in ben vaticanischen Grüften wo er liegt, auf bem mit reichem Ueberwurf und ben Mäanbern seines Wappens geschmückten Sarge bie ruhenbe Gestalt, bas Haupt mit ber Tiara bebeckt, bas Auge geschlossen, die Hände zusammengelegt über bem mit bem Kreuz bezeichneten Scapulier. Doch selbst bie Grabesruhe versuchte ber "neue Pilatus" zu stören, ber ihn zum Tobe führte.

Dieser Tob war ein neuer Sporn zum Hanbeln für die Colonnesen. Sciarra bemächtigte sich Subiaco's in der Sabina. Stesano verklagte beim römischen Senat Pier Caetani Bonisazens Nessen und erlangte hunderttausend Goldgulden, freilich ein geringer Schadensersat für die zerstörten Orte. Benedict XI löste den Bann und nahm die Maßregel der Güter Sinziehung zurück; aber erst bessen Nachfolger, Bertrand de Got, der sich Clemens V nannte und dem Könige Filipp nichts verweigern konnte, gab den Cardinälen Giacomo und Pietro den Hut wieder und widerrief alle gegen sie und ihre Anhänger erlassenen Urtheilssprüche.

Eine neue Epoche beginnt in ber Geschichte ber Colonnesen wie in ber Geschichte Roms.

Es ist die Zeit des Babylonischen Exils der Rirche, die Zeit des Verweilens der Päpste im süblichen Frankreich. Dreiundsechzig Jahre vergingen ohne daß Rom einen Papst in seinen Mauern sah — dreiundstebzig dis Petri Stuhl wieder dauernd am Tiberstrande stand: in der neuern Geschichte der Stadt die Zeit der schwerssten Verhängnisse und zunehmenden Ruins.

Die Abwesenheit ber Papste und die Schmache ihrer Regierung gewährte ben großen Familien um so weitern Spielraum zur Ausbreitung ihrer Macht, zur Steigerung ihres Ansehns. Wo es aber am obersten Lenker sehlte, mußte die Einigkeit unter ihnen schwer zu erhalten sein. Für das Geschlecht, bessen Geschiecht hier in Betracht kommen, war es die Zeit der Fehben mit mächtigen Nebenbuhlern, wie, in einem merkwürdigen wenngleich in seiner historischen Bedeutung überschätzten Momente, des Kampses mit dem das Joch der Großen und ihr übermüthiges Treiben zähneknirschend ertragenden Bolke.

"Ceu'n, Baren, Wolfe, Abler auch und Schlangen, Sie fallen einer hohen Marmorfaule Wol oft zur Laft, doch buffen sie den Schaben. "

Mit biesen Worten bezeichnet Francesco Petrarca in einer berühmten Canzone, beren Absicht man fo oft verschiebenartig gebeutet hat, bie Kampfe ber römischen Barone. "Amara domesticis, molesta vicinis, urbis et patriae perturbatrix, humilitatis ignara, consortis impatiens" so neunt die erste Bannbulle Bonifag' VIII die Colonnesen, indem ste insbesondere des Babers mit benen "de domo filiorum Ursi" gebentt. Der Ursprung biefes habers ift ungewiß, historisch reicht er, wie wir gesehn haben, zu ben Tagen Friedrich's II binauf. Man muß jedoch nicht an fortwährende Feind= schaft benten: Kamilienverbindungen find in manchen Beiten vorgekommen, und Orfinische Bapfte finben fich unter ben Gönnern ber Colonnesen. Die Orfini aber hatten fich an ben Magregeln wiber bie Gebannten betheiligt, und wenn, nach ber Szene in Anagni, ber Carbinal Napoleon zu Gunften ber Verfolgten fprach, fo scheint bies alten Groll nicht getilgt zu haben, ber nicht lange barauf in lobernben Alammen ausbrach und zu ben beftigften Parteitampfen führte. Dann namentlich als Beinrich von Lügelburg, von ben Colonnefen unterftütt, von ben Orfinen befriegt, bie Raisertrone in Rom empfing, und wenige Jahre fpater nochmals beim Romerzuge Lubwigs bes Baiers, ber im Colonnesischen Sause wohnte und welchem berfelbe Sciarra die Krone auffeste, ber bem achten Bonifag bie Tiara vom Saupte geriffen Bon ben Mitgliebern ber Familie, bie an jenem großen Streite theilnahmen, maren unterbeffen mehre geschieben, unter ihnen bie beiben Carbinale, beren Andenken in Rom ein ehrenvolles geblieben ift durch

bie Stifftung bes Spitals von San Giacomo, bas von bem benachbarten Mausoleum ben Namen in Augusta erhalten hat, durch die Wiederherstellung der Laterantirche und des Clarissenklosters San Lorenzo in pane e perna auf dem Viminalischen Hügel, durch den glänzenden Musivschmud an Stirnseite und Absis von Santa Marta Maggiore, wo beide begraden liegen, des jüngern Stein mit wortspielender Inschrift bezeichnet: "Petra Petrum tegit haec adimamque sovet petra Christus sic salvum retinet utraque petra Petrum." Und nach ihrem Heimgange war Stefand Giovanni's Sohn, schon 1289 Graf von Romagna, schon 1292 Senator Roms, Heinrich's VII vornehmste Stüte, das Haupt der Familie.

Das lange Leben bieses Mannes war eine Reite unaufhörlicher Kämpfe, Kämpfe für ober wiber bie Päpfte, für ober wiber bie Raiser, heute mit anbern großen Feudalfamilien, morgen mit bem Bolke. Wer bie ruhelose Existenz eines mächtigen römischen Ebelmanns bes Mittelalters schilbern wollte, könnte keinen bessern Repräsentanten wählen als Stefano Colonna. In seinen jüngern Jahren bereits mit einflußreichen Aemtern betraut, nahm er bis zum Ende seiner über bas gewöhnliche Ziel bes Menschenlebens hinausgerückten Laufbahn Theil an allen Bewegungen seiner nie ruhenden Vaterstadt, zu öfteren Malen Senator ober Verwalter der senatorischen Würde, die höchste

munizivale Gewalt bisweilen mit ben Orfinen theilenb. wenn man ben vergeblichen Berfuch machte burch Gleichberechtigung ber beiben als Parteihäupter baftebenben Familien die Parteien zu verfohnen, in ben wechselnben Stellungen ftets eine große Rigur, vom wantelmütbigen Bolte gesucht und bervorgezogen wie von Baviten, Raisern, Königen. Wenn Beinrich VII nur ihm es bantte bag feine Rronung in ber Lateranfirche vollzogen werben fonnte, mahrend bie Orfinen mit neapolitauischer Gulfe ben Batican nebst bem gangen transtiberinischen Rom sperrten, so fant er binwieber nicht auf Seiten Lubwig bes Baiers, ber wiber bes Babites Willen mit Gulfe von Stefano's Bruber fich bie Rrone auffeten tam. Es ift bemertenswerth bag ber berühmtefte ber Colonnesen, nachbem ber Streit mit Bonifag porüber war, ein treuer Bafall ber abmefenben Bapfte blieb, und ben Gibellinismus, ber in feinem Hause vorherrschend aber nichts meniger als ausschließend mar, soweit hintansette, bag er Rönig Robert von Reapel fich anschloß als biefer in Rom jene Antoritat ausübte, welche am Enbe ben Bapften felbft verbachtig und läftig warb, wie bie Autorität feines Großvaters Carl I, den fie boch gerufen hatten, ihnen läftig und verdächtig geworden war. Es war freilich Grund zu Beforgnig vor übermäßiger Macht-Entwicklung der Anjou's vorhanden. mabrend Ronig Robert als Senator Roms burch feine

Statthalter um so größern Einfluß geltend machte als bie Päpste entfernt, Abel und Bolt stets uneinig, bie neapolitanische Königsgewalt die einzige compacte Macht war: beherrschte sein Sohn Herzog Carl von Calabrien bas durch innere Zerrissenheit geschwächte Florenz, welches nur dadurch Sicherheit gegen gibellinischen Andrang erlangte, daß es den fremden Fürsten wenigstens zeitweilig als Herrn anerkannte. Ja bis Genua behnte sich die Macht der Anjou's aus, die einzige welche damals in Italien wahrhaft sesten Bestand hatte, mit Ausnahme des noch beinahe ausschließlich seiner orientalischen Politik hingegebenen Benedig.

Stefano Colonna, von welchem Francesco Betrarca schrieb, er sei ein Könix emporgestiegen aus der Asche ber alten Römer und ihm balb Scipio Africanus erschienen, balb Julius Casar; Stefano Colonna welcher bie Macht feines Saufes wieberaufgerichtet, Valestrina wieberaufgebaut hatte. Stadt wie Burg wovon die dem Jahre 1332 gehörende Inschrift über bem Thor ber Beste mit Dionogramm und Wappen Runbe giebt, mar noch in bobem Greifenglter bestimmt, bas schwerfte Geschick über seine große in Sohnen, in Töchtern und Enkeln herrlich blühende Kamilie bereinbrechen zu fehn, ein Sturm, rafcher vorübertreibend als bas Unwetter in feinem Mannesalter, aber erschreckenber weil ber Blit bas Saus bes am Grabesrande ftchenben Greifes traf und die Jugend um ihn her zu Boben warf.

Im Frühling bes Jahres 1347 machte fich eines Schentwirths Sohn, Cola bi Rienzo, jum Boltstribun und herrn Roms. Es war eine jener feltsamen Umwälzungen welche, auf ben bie innern Instande ber Stadt mehr verwirrenden als förbernben und boch fo natürlichen Trabizionen bes Alterthums fußenb, ben politischen Berhältniffen bes romischen Gemeinwefens einen von allen übrigen Stäbteverfaffungen völlig verschiebenen Rarafter aufbrudten, mabrend fie, bei ber Incongrueng ber Elemente, bei ber Jahheit ber Wechsel, bei bem ganglichen Mangel volksthümlicher Grunblage welche am wenigsten in formlos zerrinnenben Bilbern ber alten Republit Erfat finben fonnte, biefen Berbaltniffen mit ber Kolgerichtigkeit alle Entwicklungs= fähigfeit und Aussicht auf Dauer nahmen. Das römische Bolt, als foldes, mar von ber Mitte bes zwölften Jahrhunderts an, nämlich feit ber Beit ber Wieberherftellung bes römischen Senats, teineswegs ohne politische Macht gewesen. Vonvorneherein mar bies Volk jeboch, burch Unklarbeit in ber Bestimmung ber Befugniffe, burch Unfähigkeit ftrenger Begrenzung bes ariftofratischen Elements, burch fantastische Uebertreibung eigener Ansprüche, an ber Begründung einer, wirkliche Rechte gewährleistenden Verfaffung gehindert worden. Daber die schnöbe Verachtung mit welcher bie Sobenflaufen der angemaßten römischen Weltherrschaft begeg= neten, daber die unvollkommenen Compromiffe mit ber

papfilichen Oberhohelt, baber bie fteten Schwantungen in Korm und Wesen bes Senats wie in ber Vertretung ber Bürgerschaft, baber bie fortwährenben Uebergriffe bes großen Abels. Die Abwesenheit ber Bapfte einerfeits, bie Schwächung ber Raisergewalt anbrerfeits, batten wol im vierzehnten Jahrhundert zur Begründung einer mehr in sich abgeschlossenen und festergeglieberten Verfaffung führen tonnen, wenn nicht burch ben einen wie ben anbern Grund ber innere Zwiespalt zugleich noch gefteigert worben mare. Diefer Zwiespalt murbe ju Beiten fo heftig, bag man nur eben wieber im Aulebnen an bas Papfithum, nämlich in ber Uebertragung ber bochsten volitischen Gewalt an die abwesenden Rirchenfürften einen Ausweg fah. Da aber bie Abmesenheit berfelben eine perfonliche Bertretung, meift burch romifche Barone, bebingte, fo murben bie alten Elemente bes Sabers baburch nicht aus bem Wege geräumt.

Aus folchem Zustande und ber nachgerade unerträglich gewordenen Berwirrung und Gewaltherrschaft ging ber Versuch bes Jahres 1847 hervor, nochmals ein eigentliches Volksregiment zu gründen. Dies neme Volksregiment war seiner Natur nach dem bis dahin herrschenden Abel feind: der alte Haber dieses Abels erleichterte ihm den Sieg. Bei seiner ersten Krastäußerung mußten mit den übrigen Baronen auch die mächtigsten von ihnen, die Golonnesen, das Keld räumen.

Sie wogen fich auf ihre Burgen mrud. Bon

Baleftrina aus beschloffen fie im Spatherbft einen Anariff auf bie Stabt. Bis gur Bafilita von San Lorenzo. bie vor bem Tiburtinischen Thor einsam an ber Strage gelegen, bie Reiten ber erften driftlichen Martyrer gurudruft welche hier auf bem Beranischen Acer von ber beiligen Matrone Cyriaca beerbigt wurden, gelangten in ber Nacht zum 21. November ihre Schaaren, flebenbundert Reiter, viertausenb zu Auß. Durch einver= ftanbene Bachter hofften fle bas nabe Thor geöffnet ju finden: als fie in ber Morgenbammerung hineinritten, wurden fie die Täuschung inne. Giovanni Colonna, bes alten Stefano Entel, ber ben Uebrigen vorausritt, faut entfeelt zu Boben. Sein Bater, ber jungere Stefano, eilte berbei um gleichem Schicksal zu erliegen. Pietro, herr von Genaggano, ward in nabem Weinberg erschlagen. Die Uebrigen, solch Schicksal ber Führer gewahrend, jogen fich jurud, nachbem fie manchen Berinft noch erbulbet. Im Blute ber Gefallenen schlug ber Tribun seinen Sohn zum Ritter bes Sieges. Ju Sau Silvestro in Capite im Marsfelbe wurden die gebliebenen Colonnesen gur Erbe bestattet: es war bas Rlofter in welches Papft Honorius IV bie Clariffen verlegt batte, beren Rirche und Rellen gegen bas Ende bes breigehnten Jahrhunberts von ber feligen Maraberita Colonna boch oben auf bem Berge von Baleftrina gegründet worden waren, und welches in spätern Zeiten auch bie berühmte Bittoria Colonna an

längerem Aufenthalt mählte. Sart getroffen von bem furchtbaren Schlage aber nicht gebeugt noch entmuthigt, sah ber greise Stefano zwei jüngere Generationen ins Grab sinken, wie er einst in trüber Stunde geahnt hatte. "Gottes Wille geschehe," sprach er. "Besser ist Tod als Leben unter bem Joch eines niedriggebornen Tyrannen."

Nicht ein Monat verging und Stefano Colonna war wieber in Rom. Wie im Nu entstanden, war Cola Rienzi's Macht auch im Nu zusammengefturzt. Noch einmal follte ber feltfame Mann bie Bugel bes schwankend unstäten Regiments ergreifen, nach planlosem Umberirren, nach langem Verweilen bei ben schon von Bonifaz' VIII und Fra Jacopone's Tagen her bem Bapftthum feindlich gefinnten Ginfiedlern bes Franzistanerorbens in ben Abruggen, nach mistungenen Bersuchen ben Raifer für fich zu gewinnen, nach langwierigem Gefängniß im Thurme von Villeneuve, ber bei Avianon die breite Rhone und die mittelasterlich befestigte Stadt überschaut. Aber Cola Rienzi mar als Wertzeug ber papftlichen Politif nicht mehr benn als Parteihaupt bes Bolfes fich zu halten fabig, und feine Stirne gerschellte an ben Mauern Baleftrina's, im Rampf mit benfelben Colonnefen, die er fieben Jahre früher vernichtet zu haben mähnte.

Nach Cola's Vertreibung vernimmt man nichts mehr von Stefano Colonna bem Alten, ber im folgenben Jahre 1348 gestorben zu fein scheint. Die meisten ber Seinigen waren ihm vorausgegangen, vor wie nach seinem gleichnamigen Sohne und Enkel die beim Thore von San Lorenzo fielen. Der eine ber Sohne, Carbinal Giovanni, britter bes Namens, ftarb in Avignon, in bemfelben Jahre mit bem greifen Bater: ber ftand= hafte Freund und Beschüter Betrarca's welcher, balb zurudgetommen von feinem poetifchen Enthufiasmus für ben Bolkstribun, feine an bem Saufe ber Colonnefen begangene Untreue gleich bitter wie beren Unglud und bes Carbinals Tob beklagte. Dieser Tob war nicht brei Monate auf ben Tob Mabonna Laura's gefolgt - ber Dichter, ben boppelten Berluft feines zwiefachen Schates beweinenb, gab feiner Trauer berebten Ausbruck in bem Sonett, in welchem er bie bobe Saule und ben grunen Lorbeer zusammenftellt. Jahre früher ichon mar ber andere ber Sohne geschieben, Giacomo, Bischof von Lombez in ber Gascogne, gleicherweise befreundet mit bem Sanger Laura's, ben er gu feinem Bischoffis am Juge ber Pprenden führte, und von ihm gepriesen als einer beisengleichen er nie gesehn und nimmer vielleicht wiebersehn werbe. Auf ibn bezieht fich mahrscheinlich bie Stelle wo, im "Triumf bes Ruhmes" bes furz vorher erfolgten Scheibens zweier erwählten Geifter gebacht wird, Konig Robert's von Neapel und "il mio buon Colonnese Magnanimo, gentil, costante e largo." (FB

war dieser Giacomo welcher mährend Ludwig's des Baiers Anwesenheit in Rom den Muth hatte die papftliche Bannbulle vorzulesen und an der Kirche San Marcello anzuhesten, seine Sicherheit dem raschen Rosse anwertrauend das ihn nach Palestrina brachte. Nicht die einzigen der Colonnesen waren diese Beiden, welche die Verlegung des papstlichen Sibes nach Avignon in das sübliche Frankreich führte, wo wir ihre Namen und die anderer Familienglieder wie die Namen der Orsini, der Caetani und anderer römischen Geschlechter wiederholt genannt sinden unter der Regierung der französischen Päpste.

Petrarca's Beziehungen zur Familie Colonna, Beziehungen von welchen seine Dichtungen in lateinischer wie in der Bulgarsprache, und in gleichem wenn nicht noch höherm Maße seine zahlreichen Briefe Zeugnist ablegen, regen hier natürlich die Frage an, an wen die berühmte Canzone Spirto gentil gerichtet sei? Die historische Kritit hat sich mit dieser Frage viel zu schaffen gemacht, aber sie hat im Grunde nur negative Ergebnisse zu erzielen vermogt. Sie hat an Stesano Colonna den Alten und an Stesano Colonna den Jüngern gebacht; sie hat, und dies ist die von den Meisten, so Meltern wie Jüngern, versochtene Ansicht, in Cola Rienzi den Helden Petrarca's gesehn. Reine dieser Annahmen vermag die Widersprüche zu lösen, welche in den Worten selbst der schönen Dichtung liegen. Reine

fie an ben Tribun gerichtet, was soll bann in ihr bas Bervorheben ber "gran marmorea colonna," welche, an bas "bellica marmoreae domus imperiosa Columnae" in bem Senbidreiben an ben Carbinal Giovanni erinnernd, allen übrigen neibischen Abels= geschlechtern Roms allein entgegengestellt wirb? Unb bies in einem Moment, wo Stefano Colonna und bie Seinigen gezwungen waren, Rom zu raumen vor bem übermuthigen Tribun, ber bie Capitolsglode zum Sturm hatte läuten laffen wiber ben mächtigen Baron. will man bie Rurge ber Beit ertlaren, inbem Betrarca svaleich auf die erste Kunde von Cola's Tribunat es unternommen haben mußte ihn in Berfen zu preisen, bie immer etwas Ueberschwängliches an fich tragen, wenn man fie, felbst ohne ben blogen Magstab bes talten Berftanbes anzulegen, an ben Mann und feine Sanblungen balt? Denn in ber Rebe welche Rienzi's Abgefandter Francesco Baroncelli balb nach beffen Erbebung in Aloreng bielt, tommen offenbar Stellen aus ber Canzone vor, die also bamals schon in Rom betannt war. Wie foll man Petrarca's vorwurfvolle Worte beuten, in benen er, von feinem furgen Wahn zuruckgesommen, bem Tribun brobt, er muffe, von harter Nothwendigkeit gezwungen, bas auf ihn begonnene Lobgebicht in Satire umwanbeln, wenn ein folches Lobgebicht schon längst in Aller Munbe war? enblich past auf Cola ber Ausspruch, er habe ihn noch

nicht in ber Nähe betrachtet sonbern burch seinen Ruf ihn liebgewonnen, wenn er ihn schon im Jahre 1342 als Mitglied einer römischen Gesandtschaft in Avignon sah, zur Zeit als Carbinal Giovanni Colonna ihn bemüthigte und bann großmüthig sich seiner wieder annahm? Wie konnte der seingebildete Petrarca, kaum erst von der römischen Umwälzung unterrichtet, den Mann einen "Kitter" nennen, "den ganz Italien ehret," welchem nicht nur Andreozzo Colonna einen "schallenden Backenstreich" gab, sondern den selbst der Senatsschreiber Tommaso Fortisiocca mit plebezischer Gebehrde verhöhnte?

Freilich, zum Theil stellen sich ähnliche Schwierigteiten in den Weg, wenn man die Canzone auf einen
ber beiden Colonnesen bezieht. Daher mag es kommen
daß man auf allen Seiten im Dunkel umhergetappt;
daß man, durch die Beziehung auf die einen Augenblick
interessante und fantastische aber nichts weniger als
edle Persönlichkeit Cola Rienzi's nicht befriedigt, hinundher, selbst, wer sollte es glauben, an Pandolfo
Malatesta und an Kaiser Carl IV gedacht hat; daß
ein Revoluzionär des fünfzehnten Jahrhunderts, ein
fahles Schattenbild Rienzi's, Stefano Porcaro, barin
eine Prosezeiung seines eignen Beginnens sah; ungefähr
so, wie es unter den Händen von hundert Commentatoren, dem Veltro der Göttlichen Comödie ergangen
ist. Für einen von den Colonnesen, die in diesem Jahr-

hundert mehr benn einmal gewiffermaßen Gerren Roms waren, anerkannt vom Bolfe, anerkannt von ben Bapften, all ihre . Nebenbuhler überragenb, reben, außer bem Lob ihrer hohen Marmorfaule und bes Dichters alten Beziehungen zu ber Familie, jebenfalls mehr als für ben eben aus niebrigftem Stanbe aufgeschoffenen Tribun, die Anspielungen auf vornehmen und eblen Stand in Rom und gang Italien, wie die Nennung bes "Ehrenstabs" (l'onorata verga) worunter man wenigstens ebensogut wie bas Tribunat bie senatorische Gewalt verstehen tann. Chronologische Bebenten, Die man ber Deutung auf einen ber Colonnesen entgegengeftellt hat, find beshalb schon von geringerem Belange. weil die Zeit der Entstehung der Canzone nicht bekannt ift und bie Annahme bes Jahres 1347 eben nur burch bie Bezichung auf Cola bi Rienzo motivirt wirb. man endlich einwirft, bag Petrarca's Worte, seine hoffnungen, feine Aussicht, feine Sehnsucht zu lebenbig, zu hochstiegend, zu glübend seien für andere Anlässe in ber Geschichte Roms feiner Tage: fo follte man bes' Dichters erregbare Natur nicht außer Augen laffen und bes glanzenden Lobes sich erinnern womit er so oft die Colonnesen preist. Namentlich aber follte man sich ber Bewunderung erinnern die er von Stefano dem Alten begte, in welchem er ben aus ber alten Römer Afche wiebererftanbenen Fonix fah - bie glorreiche Gaule, an V.

Ì

welche unfere Hoffnung sich anlehnt und ber Ruhm bes lateinischen Namens —

> "Gloriosa Colonna, in cui s'appoggia Nostra speranza e'l gran nome latino."

Auf bas Eril ber Rirche mar bas große Schisma gefolgt, vier Jahrzehnbe, für bie Christenheit viel trauriger noch als bie vorhergegangenen, für Rom taum minber traurig. Die Papfte in Italien felbft nur theilweise anerkannt, mit Gegenpapften und Rurften und Republiken tampfend, mit ihren Carbinalen in öfterer Zwietracht, balb bier balb bort umbermanbernb mit einem Bofe ber zu oft einer aufgescheuchten Schaar von Müchtlingen glich. Die Stadt fteten Wechseln preisgegeben, balb in Emporung wiber ben Bapft balb mit ihm in Frieben; heute in ber Gewalt bes Ronigs von Reapel, morgen in jener irgenbeines Conbottiere mogte es Braccio von Montone ober Sforza Attenbolo fein, Fortebraccio ober Piccinino, welche bie Berwitrung benutten zu einem Sanbstreich; Unruhen und Rämpfe, ber einheimische Abel wie immer getheilt, frembe Truppen auf Campo bi Kivre lagernb, bie Engelsburg balb von bem Ginen genommen balb von bem Anbern, bas Gemeinwesen in heillofer Verwirrung. Das Saus ber Colonnesen an all biefen Rampfen betheiligt, mit ben ewigen Nebenbuhlern, ben Orfinen, in Straßen, auf Platen, in ber Campagna tämpfenb, unter Papst Bonifaz IX nochmals im Kirchenbann unb nach vergeblicher Belagerung Palestrina's nochmals versöhnt, burch Beziehungen zu König Labislaus von Neapel, zu ben Florentinern, zu ben mailändischen Visconti in neue Verhältnisse gebracht die ihm nöthigensfalls Anhalt außerhalb Roms und bes Kirchenstaatssicherten, seinen Beste in ben Umgebungen ber Stadt vom Meer zu ben Bergen erweiternb, kurz auf bem Wege zu jener Ausbehnung ber Macht, die durch Obdo Colonna's Erhebung auf den heiligen Stuhl selbst die bisher glänzendste Stellung der Feudalfamilien überragte.

Am 11. November 1417 wurde zu Constanz am Bodensee Obdo Colonna zum Papste gewählt. Sein Vater Agapito war ein Großnesse eines Bruders des alten Stefano bessen Linie zu Palestrina hinwieder durch seinen Entel Stefanello sortgeset ward, während Agapito das Castell von Genazzano zwischen Palestrina und Olevano zum Erbe erhalten hatte. Bonisaz IX hatte Oddo, als er noch päpstlicher Protonotar war, mit der Verwaltung der Kirche von Palestrina beausetragt welche einer der seins sudwirden Bischossitze des Cardinal-Collegiums ist; dessen Nachsolger Innocenz VII ertheilte ihm den Purpur. Johann XXIII übertrug ihm die Verwaltung Umbriens.

Bu Conftanz war es, wo Obbo Colonna mit bem Manne zusammentraf ber für seinen Stammverwanbten

galt und von ihm als folder betrachtet warb, mit Friedrich von Sobenzollern Burggrafen von Rurnberg ber mahrend bes Congils bie Branbenburgifche Cur erhielt, in bewegter Zeit ber Träger einer, mehr noch als bie Größe seines Sauses, bas Wohl Teutschlands im Auge behaltenden Bolitit, die bem Jahrhundert und feinen Tenbenzen vorauszueilen schien. Was immer man von ben, schon vor mehr benn vierhundert Jahren als alt bezeichneten Trabizionen über bie Verwandtichaft ber Bäuser Colonna und Bollern halten mag, bemertenswerth bleibt ce, bag in einem für bie Geschicke ber Rirche, wie für bie Geschicke Italiens und Teutschlands so entscheibenben Moment zwei Manner fich fanben welche bestimmt waren in beibe machtig einzugreifen, und überbies ihrer Geschlechter alten Ruhm und Große auf neuer Grundlage zu befestigen.

Als Martin V, seit neunundbreißig Jahren ber erste von der Christenheit wieder allgemein anerkannte, seit hundertneunundzwanzig Jahren, das heißt seit dem Tode Honorius' IV Savelli, der erste aus Rom stammende Papst, nach Rom zurücklehrte, fand er den Kirchenstaat in der unsäglichsten Unordnung und mehrt seiner eigenen Angehörigen im Bann. Lettere löste er, dem Staat verschaffte er Ruhe und bessere Gestaltung. Nach hundertsechzehn Jahren der erste Papst, der den administrativen und politischen Verhältnissen durchgreisend und ordnend Sorge angebeihen ließ und aus

chaotischem Ruftanbe wieber einen Staat fcuf, in bemselben Mage wie er die Rirche und die abenbländische Chriftenheit zur Ginheit gurudführte. Somit für Rirche wie für Staat von großer und gleichartiger Bebeutung. Denn in ersterer machte er nicht nur ber Spaltung ein Ende die aus einer boppelten eine breifache geworben war; fonbern er wies auch bie Tenbengen bes Congils. in zu großer Unabhängigkeit ber Nazionalkirchen bas Wefen bes Bontificats gefährbenb, in Schranken gurud, wie vielleicht die Natur ber Dinge sie vorschrieb. Staate aber, ber ein Conglomerat von Comunen und Provinzen mit varticulären Rechten, beterogenen Berfaffungen, unbestimmten Ansprüchen mar, brach er einer monarchischen Ginheit Bahn, indem er bie Macht ber beinahe unabhängigen Stäbtebeherricher wenn nicht vernichtete, mas erst nach hundert Jahren gelang, boch beschränkte und zügelte. Gin Wirken, bas gang anbere Früchte getragen haben wurbe, mare man, mas im Rirchenstaate fo fchwer, später mit Confequeng verfahren, batte nicht bie unruhige und gestörte Regierung bes Nachfolgers bas Begonnene größtentheils wiederumge= In ber Stadt Rom schuf ber neue Papst worfen. Orbnung, wo Jahrhunderte lang Ordnung nicht gefannt gewesen war. "Er that ber Stabt viel Gutes, " fagt ein gleichzeitiger Chronift; "bie Golbborfe in ber hand konnte man zweihundert Millien in ber Runde bei Nachtzeit ficher manbeln, fo ftellte er einen ruhigen und friedlichen Bustanb her." Das Werk bes Ordnens auszuführen, bedurfte Martin V der Freundschaft Neapels, nachdem Neapels Feindschaft mehren seiner Vorgänger so viel zu schaffen gemacht hatte. Die Umstände machten das Verständniß leicht, da Neapels Königin, die zweite Iohanna, die Lette des einst auf die Geschicke der ganzen Halbinsel so mächtig einwirkenden nun so gesunkenen Hauses der Anjou, ührerseits des heiligen Stuhls bedurfte um sich aufrechtzuhalten zwischen alten und neuen Parteien die dies Land dauernder als ein anderes zerrissen, und zwischen Thronansprüchen die ihr eigner Wankelmuth ins Leben gerusen hatte.

So war für Martin V bie Gelegenheit günstig, ber Borliebe für seine Familie, die bei ihm stärker war als bei irgenbeinem Papste seit Bonisaz VIII, Spielsraum zu gewähren. Schon hatte er ben Seinigen ben Beste von Marino verschafft bas am Abhang ber Lazischen Hügel zwischen Albano und Frascati liegt, womit sie unter seiner Regierung Arbea, die zu versbetem ungesunden Castell herabgekommene alte Hauptstadt ber Rutuler, vereinigten und, nicht serne von bort, am Mittelmeerstrande bas schön gelegene und stark Nettuno, Astura bas einst den Frangipani gehörte, Bassanello im Sabinischen Tiberthal, Soriano im Viterbessischen, Paliano im Thale des Sacco später die wichtigste Beste der Familie, und Rocca di Papa das von seiner Höhe dicht unter dem Gipfel des Montes

cavo ganz Latium beherrscht. Er hatte bie meisten bieser Castelle von allen Steuerzahlungen befreit, von ber Salzsteuer, von jener welche die Feuerstellen belastete; er hatte sobann die Vertheilung der vielen Lehen geregelt und gemeinsamen Familienbesitz und einzelne Antheile für die ihn überlebenden drei Nessen seigesetzt. Während er solches im Kirchenstaate bewerkstelligte, erlangte er von der Königin Iohanna glänzende Bewilligungen für allerdings ansehnliche Dienste. Heute, nach vier Jahrhunderten, gehören die Colonnesen Neapel beinahe in demselben Masse an wie der römischen Heimath.

Von bes Papstes beiben Brübern wurde ber eine, Giordano, Herzog von Amalsi und Benosa, Fürst von Salern. Der andere, Lorenzo, ward Graf von Alba und Celano in den Abruzzen und Kämmerer des sizilischen Reiches. Bei des Erstern kinderlosem Tode erhielt Lorenzo's Sohn Antonio die Belehnung mit Salern, während dessen Bruder Odoardo Celano und Marstanheimsielen womit er dann den Besit Paliano's im Hernikerlande vereinigte. Er ist der Stister der Linie welche, heute noch, allein von vielen, neben der von des alten Stefano Enkel Stefanello stammenden von Palestrina geblieben, von diesem Paliano den Titel sinhrt, während man sie auch, nach dem in Lorenzo's Sohne Fabrizio ihr zu Theil gewordenen Erdamte, die Linie des Groß-Connetable neunt. Ueberdies ward den

Colonnesen bas florentinische Bürgerrecht verliehn. Ginft hatte bas florentinische Bolt, übermütbig und gebankenlos, Papft Martin's gespottet als er, vom Conzil zurücklehrend, in der Stadt verweilte: die schlimmen Folgen der Feindschaft des Papftes hatten jest dies Bolt und seine Lenker auf andere Gedanken gebracht. Und in den florentinischen Banken sicheren sich die Colonnesen durch starke Gelbanlagen wider möglichen Glückswechsel.

Sie thaten Recht baran, benn es folgten bie truben Tage. Die zu 'auffallende Begunftigung ber Repoten hatte in Rom Neib und Sag geweckt. Bapft Martin ftarb ploplich am 10. Februar 1431. In ber Lateranfirche bie er verschönert, welcher er ben gierlichen Rarmorfugboben von Opus Alexanbrinum gegeben batte, ward er zur Rube bestattet vor dem in seiner mittelalterlichen Form hochragenben papstlichen Altar ber bie Häupter Petri und Pauli umschließt. "Temporum suorum felicitas" nennt ihn bie Inschrift bes ergenen Monuments welches über feinem Grabe errichtet marb. "Composuit iustos et mundi regna redegit — Et virtute sua pacato vixit in orbe." So besagt zu feinem Lobe bie Grabschrift welche Antonio Lusco. einer ber papftlichen Gebeimschreiber, fur ihn verfaßte. Das Lob Martin's ift nicht unverhient: mas aber ihm bellern Glang verlieh, war ber Contraft mit feinen Vorgangern wie mit seinem nachften Nachfolger.

Papft Martin hatte bei ber Apostellirche seinen Sit gehabt, benn bei ber Rudtehr fand er ben Baticanischen Balaft in baufälligem Buftanbe. Seine Refibeng war nicht glängenb, wie Sanct Antoninus ber florentinische Erzbischof berichtet indem er von feinem "fehr bescheibenen" Sause rebet. Schon, vor seinem Eintreffen in Rom hatte er ben Brübern einen an bie Basilika stoßenben Palast in Erbpacht verliehn. Diefer scheint aber nur zur Erweiterung angestammten Befiges gebient zu haben, benn, worauf oben hingebeutet warb, bereits bie Tusculanergrafen hatten. wie nachmals die Colonnesen, bei ber Apostelfirche gewohnt welche auch in unsern Tagen von lauter Palästen vornehmer Kamilien umgeben ift, außer bem ber Colonna von jenen ber Obescalchi, ber Imperiali, ber Muti, ber Ruffo, ber Cenci Bolognetti welcher an bie Torlonia gekommen ift. Wie verwachsen mit Basilita und Kloster steht heute noch ber Valast Colonna ba. burch eine über eine Strafe geschlagene breite Brude mit bem prachtigen Garten verbunden, ber hinauf= fteigenb bie Spite bes Quirinalischen Berges erreicht. wo man zwischen riefigen Bautrummern bes Aurelianischen Sonnentempels, bie man auch wol für einen Rest ber Constantinischen Thermen halt, eine jener wundervollen Aussichten genießt, an benen, in ftets wechfelnber Manchfaltigfeit, Rom reicher ift als irgendeine Stadt ber Welt. Weber im Innern noch im Meußern haben wir ben alten Bau vor uns, welcher ju Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts burch Sineingiebn bes von Bapft Julius II eine Zeitlang bewohnten und von ihm ben Colonnesen in Erbracht verliebenen Nalastes erweitert warb, wo Vietro Bernains unb Bernarbino Binturiccio malten, und vor welchem einst am Keste ber heiligen Kilipp und Jatob Bollsbeluftigungen stattzufinden pflegten. Die beiden letten Jahrhunderte haben alles umgestaltet. Gegen bie Ditte bes achtzehnten gaben ber Carbinal Girolamo, Bice-Rangler und bann Camerlengo ber Rirche, und fein Bruber ber Groß : Connetable Fabrigio ber bem Apoftelplate zugewandten Kacabe mit bem Sofraum ein völlig verschiebenes Aussehen und aus ben "domis satis humiliter aedificatis" Sanct Antonin's murbe einer ber glangenbsten wenn nicht burch architeftonische Schonbeit bemerkenswertbeiten Balafte Roms, mit ber burch Umfang und Decoration bedeutenbften und impofanteften Gallerie die irgendein Privathaus in ber an großartigen Localitaten faft überreichen Stabt aufzuweisen bat.

Gin Abeil bes papitlichen Schapes, so Rostbarteiten wie Gelt, befant sich bei Martin's V Tobe im Balan bei ben Aposteln, wo neben ibm seine Angeberigen wohnten. Auch bie Engelsburg war von ben Gelonnesen beiege. Als Cabriel Condumer nach furger Sebisbarung unter bem Namen Engen IV ben papitlichen Stuhl beflieg, übergaben bie Meffen feines Vorgangers bas Caftell und einen Theil bes Schapes: aber ber neue Papft erklarte fich nicht befriedigt und verlangte auch bie Berausgabe ber unter ber letten Regierung ihnen verliebenen Ortschaften. Da verließen bie Colonnesen Rom. Anbere Barone, so bie Savelli und die Caetani, machten mit ihnen gemeinsame Sache und am 23. April überfielen fie bie Stabt. San Marco, wo jest ber venezianische Palast steht, brangen ihre Schaaren vor, aber unter bem Bolte fanden fie keinen Anhalt und mußten fich gurudziehn. Doch bielten fie noch über einen Monat lang an Roms mufteliegenbem Suboftenbe bas Appische Thor, mo ber Drususbogen mit ben Belisarischen Thürmen und anschließenben Mauern zur festen Burg umgeschaffen war. Und nun begann bas bertommliche gegenseitige Wert ber Verwüftung. In ber Stadt ließ ber Papft bie Saufer ber Aufftanbischen verheeren, mahrend biefe in ber Campagna wegnahmen ober verbrannten was ihnen in bie Sande fiel. Sie wurden in ben Bann gethan, ihrer Wurben und Leben verluftig erflart. Der Krieg gegen fie begann: Benedig und Floreng franden bem Papfte bei, auch bie Königin Johanna fandte Truppen bie jedoch wie mahre Miethlinge zweimal Bartei wechselten, je nachbem ihnen bie ober bort mehr Gelb geboten warb. Im Spätsommer ward Friede geschlossen. Die Colonnesen fanben fich mit einer beträchtlichen

Gelbzahlung ab und gelangten wieber in ben Befit ihrer Burgen.

Man hatte glauben burfen, nun werbe bie Gintracht beraeftellt fein zwischen bem Bapft und ber Eugen's IV unruhige, Kamilie. Aber mit nichten. für Staat wie Rirche traurige Regierung war fast beständige Rehbe mit ben Colonnesen. Am beftigften tobte ber Rampf mahrend bes Aufftanbes ber im Dai 1434 ben Papst zur Klucht aus Rom zwang, bas er erst nach neun Jahren wieberfah. Bonifag' VIII Tage schienen gurudgefehrt. Der papftliche Statthalter in ber wieberberuhigten Stadt. Giovanni Vitelleschi Batriarch von Meranbrien, jog mit anschnlichem Beere aus jum Bernichtungsfriege wiber Die, welche ein Gleichzeitiger "naturali nemici della chiesa" nennt. Bei ber Lucanischen Brude über ben Anio unterhalb Tivoli, bei ben kleinen jest längst in Trummern liegenben Castellen am Rufe ber Albanerbügel begann ber Rampf. Während ber Patriarch bie Colonnesischen und Savellischen Burgen eine nach ber anbern nahm, plunberten bie Gegner bas Land bis zur Kirche Sant' Manese vor Roms Thoren an ber Nomentanischen Strafe. Enblich ergab fich Paleftrina nach britthalb Monaten ber Einschließung bem friegserfahrenen Statthalter.

Noch einmal begann bas Wert ber Zerstörung. "Der Patriarch, so erzählt ein Chronist ber bei bieser Zerstörung mitthätig war, sanbte aus Rom Maurer

und Arbeiter, zwölf für jeben ber breigehn Rione. bie Stadt zu verbrennen, bas Mauerwert abzutragen, bie Fundamente aus bem Boben zu reißen, Alles bem Erbboben gleich und unbewohnbar zu machen. geschah's, und Biele aus ber Umgegend halfen, und einen ganzen Monat hindurch währte bas Treiben, bis Alles verbrannt, abgetragen, herausgeriffen, bem Boben gleichgemacht und unbewohnbar war. " Auch bie Domfirche murbe zu Boben geworfen welche einft verschont geblieben mar. Nach Corneto, Bitelleschi's Beimath, wanderten bie Gloden, brachte man bie Reliquien, und an feinem ichonen Valafte, ber halbverfallen jest ben Soberini gehört, bezeichnet man bie reichen marmornen Thurpfosten als einen Rest ber Pranestiner Rirche. Die Burg von Sant Pietro theilte bas Schickfal ber Stabt. Auch Zagarolo: in ber heiligen Woche ward es erobert und bann verbrannt. Der Sieger aber triumfirte in Rom nach alter Sitte. Dem Beritorer Baleftrina's murbe als "tertio ab Romulo Romanae urbis parenti" gehulbigt. So tief war Rom, so tief war ber Rirchenstaat, fo tief war bes Papsithums weltliche Macht gefunken.

Aber nicht ferne mehr lag bas Ziel ber Laufbahn bes Gewecherrschers, vor welchem bem Papste seinem Herrn felber zu bangen begann. Auf ber Engelsbrücke gefangengenommen als er sich bessen am wenigsten versah, enbete er balb barauf im Castell sein Leben. In ber

Rirche Santa Francesca Romana an ber Bia facra fieht man, mit einem Reiterrelief, ben Grabstein bes Mannes ber ben Patriarchen nieberwarf, Antonio Ribo's, bes Castellans ber Engelsburg.

Neapels Königin hatte in dem Kampf der Colonnesen mit dem Papste denselben treulosen Wankelmuth
an den Tag gelegt, der ihre ganze Regierung zu einer
so unseligen für ihr Land und Volk gemacht hat.
Alsons von Aragon, ihr Nachfolger, unter welchem Süd-Italien bessere Tage sah, hatte sich jedoch schon
als Kronprätendent mit Antonio Kürsten von Salern
verständigt. Die Beziehungen der Familie zu Neapel
währten sort unter den verschiedenen Dynastien, welchen
das eben so schöne und heißersehnte wie meist schlecht
regierte Erbe der Normannen und Hohenstausen anheimsiel.

Borüber war die neue heftige Bedrängniß. Folgten auch nicht Zeiten der Ruhe für ein Geschlecht bessen auch nicht Zeiten der Ruhe für ein Geschlecht bessen Söhne steb kampsgerüstet standen, so folgten doch abwechselnd glückliche Zeiten. So unter Nicolaus V, welcher Stefano Colonna erlaubte, Palestrina, wo die Reste der Bevölkerung sich in der Nähe des Baronalpalastes wieder angesiedelt hatten, nochmals auszubauen: eine Wiederherstellung welche der Stadt ihre gegenwärtige Korm gegeben hat die freilich von erneherein durch die Trümmer der Terrassen und Bauwerke des Kortunentempels bedingt war, in und zwischen welchen das neue Palestrina sich einnistete. So unter Pius II,

zu beffen Babl einer von Martin's Neffen, Carbinal Brospero, ben Ausschlag gegeben hatte. Der bankbare Bapft machte ben Rurften von Salern gum Brafecten Roms und schrieb bei bes Carbinals Tobe, er betraure ihn tief, alten Wohlwollens eingebent; er habe ihn immer geliebt und um feinetwillen feinen Brübern und Neffen und ber ganzen Familie vielerlei Gunft bewiesen. Nicht so gut erging es ihnen unter ben Nachfolgern bes Piccolomini, am wenigsten unter Sixtus IV. Je beutlicher bas Beftreben ber Bapfte zu Tage trat, bie Ihrigen mächtig, ja zu Herren unabhängiger Staaten zu machen was mit ben Riariern und Della Rovere begann, um fo leichter mußte es ju Bermurfniffen mit ben alten großen Baronenfamilien tommen, die fich etwas gang anderes bunkten als biese zum Theil aus nichts emporgekommenen Nepoten. Aber bie alten Gefchlechter unterlagen beinahe jedesmal. Allen Verschwägerungen, allen Friedensichluffen jum Erot, haberten fie faft immer miteinander, Colonna, Orfini, Savelli, Santa-Caetani, Conti, mahrend bie Bapfte ihre croce. Keindfeligkeiten geschickt zu nuten wußten. Und nur zu oft boten ihre Rehben, und bie baraus erwachsenben bäufigen Rubestörungen in Rom felbst, ben Papsten Anlaß zum Ginschreiten, wie es benn in ben blutigen Birren unter Sirtus IV gur Enthauptung eines Colonna, bes Protonotars Lorenzo, fam. Ganze Bafallenheere brachten biefe Familien auf. Während ber Gebisvacanz nach Papst Sixtus' Tobe zog Carbinal Antonio Colonna mit zweitausenb Mann, Reitern wie Fußvolk, in Rom ein. Um die Apostelkirche und die daranströßenden Wohnungen lagerten die Schaaren; viele der Straßen der Stadt wurden aus Furcht abgesperrt mit Ketten und Balken; als die Cardinäle ins Conclave gingen, zogen noch sechshundert Küßer ein, aus Aquila und Norcia, und endlich noch achthundert Landleute von Tagliacozzo und Alba am Fucinersee. Es konnte nicht sehlen daß es zu Unruhen kam und zu Blutverzgießen und Brennen.

Die heftigste Kehbe mit ben Orsinen war die unter ber Regierung Alexander's VI. Sie ward zu einem mahren Rriege. Beiße Gefechte murben geliefert. Viterbesischen Gebiet, zwischen Soriano und Baffano, unterlagen bie Colonnesen welchen papftliche Schaaren gur Seite fampften: fünfhundert Mann liegen fie auf ber Wahlstatt, ungerechnet die Einbuße an Geschüt und Gepact. Aber fie rachten fich blutig. Bei Monticelli, wo, seitwärts von Tivoli, die ersten Borboben ber Sabinerberge aus ber Gbne ber Campagna auffteigen, murbe bas Orfinische Beer völlig vernichtet. Berfprengt marb mas übrig blieb von achthunbert Reitern und zweitausend Rufern. Der Bapft bot fich jum Bermittler an. Aber bie alten Gegner, biesmal aut berathen burch schwere Verlufte, argwohnten, ber Borgia wünsche ftatt ber Ginigung Fortsetzung bes Rampfes.

sie beiberseitig aufzureiben ohne Mühe noch Gefahr. Ohne Vermittler traten bie Parteihäupter in Tivoli zusammen und verständigten sich, indem sie gegenseitig die Eroberungen herausgaben und König Federigo von Neapel die Entscheidung übertrugen in Betreff streitiger Ansprüche.

Paleftrina, aus zwiefacher Berftorung wiebererftanben, blieb ber wichtigste Ort ben bie Colonna im Rirchenstaate besagen. Sie waren bort Sianoren, woraus indeß nicht folgte bag bie Stadt nicht ihre Verfaffung gehabt, baß die Bermaltung berfelben ber Willfur ber Barone anbeimgegeben gemefen mare. War boch felbit bie eigentliche Burg nicht innerhalb ber Stabt, sonbern außerhalb auf bem Berge ben man nach bem Apostel= fürsten nannte. Die vier Stabtwiertel hatten jebes einen Vorsteher mit bem Titel eines Conestabile. Vor ber Berftorung burch Bapft Gugen hatte jeber Burger Stimmrecht in bem großen Rathe. Im Jahre 1542 wurde die Bahl ber Gemeinberathe auf zweiundbreißig festgefest, acht für jebes Biertel; fie murben auf ein Jahr gewählt, zu welchem Zwede ber Conestabile je bei Jahresanfang bie Burger in feinem Biertel gufammenzurufen hatte. Sechsundzwanzig Jahre später ward bie Bahl ber Rathe auf vierzig vermehrt und bie Dauer ihrer Wirtsamkeit auf Lebenszeit ausgebehnt. Gemeinbeverfaffung blieb bis zur frangofischen Revoluzionszeit bestehn, mit ber einzigen Abanderung daß bie Stadtviertel nicht mehr geschieben wurden, hingegen ber Rath zu einem Viertel aus abeligen Einwohnern, zum andern aus Mitgliebern des höhern Bürgerstandes, ber Rest aus Leuten des niedern Bürgerstandes und Handwerfern bestehn sollte. Der papstliche Governature, ber in den spätern Jahrhunderten in der Stadt resibirte, hatte ursprünglich keine Stimme, dann aber gewährte man ihm selbst ein doppeltes Botum.

In den öffentlichen Verhältnissen Jtaliens war unterdessen eine nachhaltige und folgenschwere Veränberung eingetreten.

Die Spoche ber freien Comunen hatte jener ber Einzelherrschaften Platz gemacht die meist aus gewaltsamen Ansängen hervorgegangen waren. Aus ben Einzelherrschaften hatten sich allmälig größere Staaten entwicklt, neben benen einzelne zu mehr ober minder bebeutendem Umfang angewachsene Republiken sich hielten. Nach langen vernichtenden Fehden und Kämpsen war endlich der Grund zu einer nazionalen Conföderation gelegt worden, zu welcher so der Norden wie das Centrum und der Süden Italiens die Elemente hergaben. Man darf diesen Anfängen eines italienischen Staaten und Gleichgewicht-Spstems, welches zugleich dem sozussagen normal gewordenen Kriegszustande auf der Halbspalen normal gewordenen Kriegszustande auf der Halbsp

insel ein Ziel seten sollte, tein zu großes Gewicht beilegen. Roch war bie Grundlage zu unficher - noch waren die Tradizionen zu uneinig - noch waren bie Bestandtheile zu wenig homogen. Dieser Grundfehler wird Dem fichtbar ber auf die drei vornehmsten Theils nehmer bes nicht für Rampf fonbern für bie Gerftellung und Bewahrung ber Gintracht abgeschloffenen Bunbes Das haus ber Sforga in Mailand, nach bem Tobe seines wenn nicht auf legalem Boben ftehenben boch jebenfalls großen Begründers alsbald mit Mertmalen einer Verrottung, bie gum Unbeil für gang Italien raich fortschritt. Die Mebici in Floreng, in benen ber ftaatsmannische Gebante zuerft entstanb, beren Stellung aber, in einer an ben guten und schlimmen Elementen bes bemofratischen Geistes immer noch reichen Republit, weber flar noch anerkannt noch ficher genug mar, ben Edftein bes auf fo burchwühltem Boben aufzuführenden Gebäudes zu bilben. Die Aragonesen in Neavel, die, felbft nur halb legitim, nur burch schlimmfte Gewaltthatigkeit und Blut und Verrath ben alten Zwiespalt im eignen ganbe nieberzuhalten und wenigstens auf einige Zeit zu beseitigen vermogt hatten. Darum barf man aber boch bas Streben Lorenzo's be' Mebici bes Erlauchten nicht geringe anschlagen. Man barf bas Emigwahre, bas heute wie vor vier Jahrhunderten einzig Geltende ber politischen Ibee umsoweniger über Dangeln und Schaben ber Ausführung verkennen, als bas

Werk schon in seiner Entwicklung burch fremde Einstüffe gehemmt warb, und die nächstfolgende Zeit gerade das Gegentheil von dem brachte was durch dasselbe beadssichtigt gewesen war. Denn diese Zeit, alle nazionale Entwicklung mit Füßen tretend, öffnete fremdem Einstusse das Thor bis auf den heutigen Tag, und die träftigsten und hellsehendsten Geister, durch das widrige Geschick getrieben, griffen immer wieder zu verderblichen Mitteln zur Abwendung des Verderbens.

Fünfunbsechzig Jahre beinahe anhaltenber Rriege folgten, mit Carl's VIII Beerzuge nach Neapel beginnend, endigend mit bem Frieden von Cateau Cambrefis. Fremde Beere wurden einheimisch auf italienischem Boben, schlimmer als in ben Tagen ber Hohenstaufen. Es handelte fich nicht mehr um die großen auch im Rampfe fruchtbaren Intereffen bes Mittelalters - es bandelte nich ebensowenig um spezielle italienische Intereffen, so oft bieselben auch im Großen ober im Gingelnen, namentlich in ber Politif ber Bapfte, auftauchten. Es bandelte nich in letter Instan; barum, wer bie Oberband bebalten follte, Spanien ober Frankreich. MIS ber Rampf ein Enbe nabm, befaß Spanien Sigilien, Reapel, Sarbinien und Mailand; in Floreng und Siena tonnte . es auf Cosmus Debici gablen, in Senua auf Andrea Doria, in Turin auf Emanuel Filibert; in Gerrara und Mantua bantten bie Gfte und Gongaga ibm ibre Grbaltung; Benedig, feine große Beit hinter

sich und im Osten stets bedroht, dachte serner nur an Bewahrung bessen was ihm geblieben, und nur das Papstthum stand, nicht sowol eigentlich unabhängig als von wechselnden Einslüssen abhängig da, nicht auf Territorialmacht gestützt sondern auf seine geistliche Weltstellung. Italien war ganz anders geworden in den Jahren die zwischen 1494 und 1559 liegen.

Es ist leicht beareiflich daß biese große Umgestal= tung alle, auch innere Verhältniffe berühren mußte. Die Beziehungen ber großen Familien bie im Lehns= verbande geblieben und nicht wie jungere Geschlechter souverane Fürsten geworben maren, hatten sich mefentlich verändert. Ihre alte Barteistellung mar inmitten ber entfeklichen Verwirrung unficher geworben unb mancherlei Wechseln unterlegen. Selbst bei ben Colonnesen war bies ber Rall, bie boch mehr vielleicht als irgend= ein anderes Geschlecht von ber Beit ihres Grofwerbens an bieselben Karben getragen hatten. Manches hatte fich anbers gestaltet, als bie Mitglieber biefer Geschlechter nicht mehr als Parteihäupter sondern als Felbherren und Sauptleute in die Wirren und jähen Umschwung ber nicht mehr örtlichen, nicht mehr papftlichen, felbst nicht mehr italienischen Rriege hineingezogen murben. Als Könia Carl von Frankreich in Rom einzog, ritten bie Colon= nefen an seiner Selte. Schon bies war Grund genug für bie Orfinen, für bie bebrobten Aragonesen Reapels Bartei zu ergreifen, in beren fast beispiellos raschen

Sturz sie verwickelt wurden. Jahre barauf bewahrte aber nur der unerwartete Tod Alexanders VI, ber die Colonnesen des Hochverraths schuldig erklärt und den großen Kirchenbann über sie verhängt, ihre Lehen genommen und verschenkt, selbst Palestrina schon in seine Gewalt bekommen hatte, letztere Familie vor einer Katastrose, die wahrscheinlich um so vernichtender gewesen wäre, je weniger Cesar Borgia, die Seele der politischen Unternehmungen des Papstes, sich mit halben Magregeln begnügte.

Als bann frangofischer Unbestand ben Dingen noch mals eine andere Wendung gab, als auf turze Reit bie Aragonesen wieder emportamen, sagten bie Colonnesen fich von Frankreich los und find feitbem treu auf ber anbern Seite gestanben, erft in ben verworrenen Rampfen welche burch einen ber schmablichsten Treubruche ber neuern Geschichte bas Königreich Reapel ber Rrone. Spanien gaben, bann in ben oberitalischen Rriegen welche bas Pontificat Julius' II wie bas feines Nachfolgers Leo X füllten. Zwei Colonnesen waren es welche in allen biefen Rampfen, vom Jahre 1494 bis über Leo's Tob hinaus, unter ben italienischen Rriegsleuten mit Gian Giacomo Trivulzio und Kerrante b'Avalos von Vescara die ersten Plate einnahmen. Prospero und Fabrizio maren beide von ber Linie von Paliano, beibe Großneffen Bapft Martin's, inbem beffen Brubersföhne, Antonio und Oboarbo, ihre Bater

Das Saus Colonna bat teine berühmteren maren. Namen aufzuweisen. Nach fturmischer Jugend, welche aber in ber eisernen Entschloffenheit und raschen Thattraft bes Barteibauptlings im Rampfe wiber bie Riarier und Borgias bie Tüchtigkeit und Umficht bes Felbheren späterer Jahre ahnen ließ, ber bei Gonfalvo be Corbova. bem "Gran Capitano" in bie Schule ging, hielt Prosper Colonna in ber Lombarbei und im Genuesischen lange bas Glud ber spanisch = taiferlichen Waffen aufrecht, ber gewandtefte Tattiter feiner Beit, ber ohne Schlachten ben Keind zu besiegen verstand und mit geringen Ditteln und schwierigen Truppen, mit bem Neib von Rebenbuhlern tampfend, Dinge ausführte, an benen Lautrec und Bonnival an ber Spite ber Blute bes frangöfischen Abels mit all ihren Gulfsquellen und ibrem braufenben Muth machtlos scheiterten - ber Quintus Kabius Maximus feiner Zeit wie eine Inschrift im Schlosse von Baliano ibn nennt, bie von ihm rühmt bağ er "patriae veterem laudem cunctando restituit." Wenn Kabrizio im großen Arieg nicht zu jener überwiegenben Stellung gelangte wie Prospero, so warb seine Erfahrung nicht minder geachtet noch feine Anficht minber befragt. Siegreich mit Gonfalvo de Cordova am Garigliano, mit Julius II vor Miranbola, unterlag er mit Ramon be Carbona bei Ravenna, verwundet gefangen genommen zugleich mit Ferrante b'Avalos, bem Gemal feiner Tochter



Vittoria. Wenn er bie Burbe eines Groß = Connetable von Neapel in seinem Sause erblich machte, wenn er mit Prospero ben Ruhm theilte aus feiner Schaar bie breizehn Reifigen bervorgehn zu fehn welche vor Barletta in Apulien in ber berühmten "Disfiba," bie ber Gegenstand von Poesien, Erzählungen und bilblichen Darftellungen geworben, ben Ruf italienischer Tapferkeit gegen bie Frangofen glangenb aufrechthielten: so bringt ihm taum geringere Ehre bie Rolle welche Machiavell ihm in feinen Büchern über bie Rriegstunft zutheilt. Aus Anlag eines Befuches bes aus ben lombarbischen Kriegen ruhmvoll beimkehrenden Kabrizio läßt ber florentinische Staatsmann fein tiefburchbachtes Werk in ben in Geschichte und Literatur gleich oft genannten Rucellaischen Garten in Florenz entstehn, wo ber Colonna und seine florentiner Freunde über Theorie und Braris alter und neuer Rriege fich besprechen. .

Wenn wir so ben Colonnesen, Prospero und Fabrizio nicht nur sondern mehren andern beider Linien, Marc Antonio, Muzio, Federigo, in der Lombardel begegnen, so sinden wir bald darauf die römischen Berhältnisse wieder von der Art daß die Heimath ihnen ein Feld neuer Thätigkeit bot. Noch einmal sinden wir die Colonna auf römischem Boden kämpfend: aber es sind nicht mehr die alten Zeiten, und die Interessen der Familien müssen den großen staatlichen Interessen den Plat räumen. Eine für Nom wie für dies römische

Gefchlecht traurige Thatigfeit, für bas Geschlecht traurig, nicht etwa als waren bie Tage Bonifagens und Vitelleschi's und Alexanders VI wiedererschienen, sondern weil schwere Ditichulb an bem über Rom hereinge= brochenen grenzenlosen Unglud auf mehren bes Saufes laftete. Papit Clemens VII, wie alle feine Vorganger, namentlich Julius und Leo, weber ben Spaniern und Raiferlichen noch ben Frangosen trauend aber minder geschickt und glücklich als biefe beiben, hatte geglaubt in Bundniffen und Gegenbundniffen bas Geheimniß einer unabhängigen Politit zu finden, bie ihm nur kalte Freunde gewann mabrend sie ihn bei seiner geringen materiellen Macht nicht vor ber Ahnbung bes Gegners schütte. Als König Frang I bie verhängnisvolle Belagerung Pavia's unternahm und ju gleicher Beit, unverständigerweise fich felber schwächend, einen Seerhaufen unter ben Befehlen bes Bergogs von Albany zur Erobe= rung Neapels aussandte, fab Rom auf ben Blaten und in ben Strafen ben Rampf zwischen Frangofen und Spaniern, zwischen Orfinen und Colonnesen. bann ber Papft mit bem taum aus ber Mabriber Befangenschaft befreiten Könige am 22. Mai 1526 bas Bundnig von Cognac schloß, führten bie Colonnesen, als Vortämpfer ber taiferlichen Intereffen, in Rom bas Borfpiel ber grausigen Ereignisse auf, welche ein Jahr später bie Blute ber Sauptstadt ber Christenheit auf lange vernichten follten.

Ein Carbinal Colonna stand biesmal wie vor zweihundertfünfundzwanzig Jahren in ben ersten Reihen ber Wiberfacher bes Papftes, Pompeo, ein Brubersfohn bes berühmten Prospero, burch eigne Neigung jum Rriegswesen hingezogen, in ben geiftlichen Stand getreten um der Kamilie reiche Pfrunden zu bewahren, als Bischof von Rieti schon mit Julius II in Unfrieden, lange ein Gegner ber Wahl Clemens' VII, bis biefer zusagte ber kaiserlichen Bartei nicht feind zu sein und ibm eines ber einträglichsten firchlichen Aemter versprach. Man verfah fich in Rom schon im Juni einer Demonstration ber kaiserlichen Bartei, so wenig bielten bie Botschafter Carl's V, ber Bergog von Seffa und Uge be Moncaba, in Worten und Hanblungen Mag. Der frangofische Botschafter Albert Bio Graf von Carvi melbet es bem Könige und warnte vor ben Colonna: ftanbe auch, meinte er, ihre Streitmacht mehr auf bem Bapier als auf bem Boben, fo tonnten fie boch mit Leichtigkeit zwei bis breitausend Mann von ihren benachbarten Besitzungen aufbringen und mit eben fo vielen Spaniern vereint bem Papft bofe Stunden machen. Go gefchah's.

Mit Moncaba und seinen Spaniern übersielen bie Colonna, von Anagni und ihren Lehen kommend, bie Stadt, nachdem sie sich der Porta maggiore wie der benachbarten Thore von San Giovanni und San Lorenzo in der Nacht bemächtigt hatten. Bei der Apostelkirche sammelten sich achthundert Reiter und

breitausend Rüger und nahmen bei Tagesanbruch bie Leoftabt. Der Papft wollte, angethan mit ben Pontificalkleibern, in Sanct Beter bie Feinbe erwarten wie Bonifag VIII fie erwartet hatte. Doch gab er ben Borftellungen ber anwesenden Carbinale nach und zog fich in bas Caftell jurud, mahrend bie muften Schaaren schon ben Balaft und bann bie Rirche plunberten, gleich ben Türken in Ungarn hausenb, sest Francesco Guicciarbini bingu. In ber Engelsburg nöthigte Moncaba ben Papft sich loszusagen von bem eben geschlossenen Bunbnig und einen Waffenstillstand mit bem Raifer einzugehn. Kur bie Colonnesen wurde nur Amneftie ftipulirt und Rudzug ihrer Schaaren nach bem neapolitanischen Gebiete. Wie Clemens bie Amneftie verftand, fah man balb barauf. Dem Carbinal Pompeo nahm er ben rothen but - wer burfte mit bem Papfte rechten wegen ber Strafe, hatte er nicht Straflosigfeit verheißen? Marino, Montefortino, Gallicano, Zagarolo Valestrina litt bamals, wie im ließ er verbrennen. folgenden Jahre, burch Freund und Keind, Raiferliche und Babfiliche. Aber bie Colonna faumten nicht mit ber Rache. Der Carbinal appellirte wie gewöhnlich ans Congil, ben Papit ber Simonie beschulbigenb, unb feine Bettern, ben Ruden gebedt burch bie Spanier im Königreich Neapel, nahmen Ceprano, Pontecorvo und andere Orte. Mit mehr benn viertausend Mann burchstreifte Pompeo Colonna bie Campagna.

Alles dies ereignete sich im Herbste bes Jahres 1526. Am 6. Mai des folgenden Jahres erstürmte ber Connetable von Bourbon Rom.

Ein Colonna, Sciarra, Fabrizio's Sohn, hatte beim Sturme einen ber Saufen geführt. Bas bie Solbaten bei ber Plunberung verschonten, fiel ben Bauern ber Barone in bie Banbe. Bom Caftell aus fah Papft Clemens die Villa Medici am Montemario brennen, angezündet auf Befehl bes Carbinals Bompeo. Ms biefer aber felbst bie eroberte Stadt betrat und bas furchtbare Elenb und bie greuliche Berwüffung fah, erwachte bas Gewiffen bes leibenschaftlichen und harten Mannes. In seinem Palast gewährte er Carbinalen und Bischöfen, Matronen und Jungfrauen eine Ruflucht und taufte Biele los mit eignem Gelbe. Er wie ber Papft vergoffen Thranen als fie in ber Engels: burg einander gegenüberftanden, beibe voll Schulb, beibe voll Bitterfeit. Als, einen Monat nach ber Erftur mung, ein Abtommen geschloffen warb welches Clemens VII aber noch keineswegs die Freiheit wiebergab. wurden auch bie Colonna von ben firchlichen Cenfuren losgesprochen. Fünf Jahre barauf ftarb ber Carbinal Pompeo, von Allen, felbst von feiner Bartei gehaßt, als faiserlicher Stattbalter in Reapel. Des Raifers Beichtvater und Botichafter in Rom, Carbinal Garcia be Loanfa, indem er nicht lange vor Bompeo's Tobe feinen herrn von bes Bapites Barnung gegen beffen Bosheit und Sucht Zwietracht zu faen in Kenntniß sette, fügte hinzu: Ich antwortete bem Papste, Gure Majestät hielte zwar ben Carbinal Colonna für euren Diener, kennte ihn aber zu gut um burch sein Verhalten getäuscht zu werben.

Es ist eine wohlthuenbe Empfindung, mit ber man von ber Betrachtung aller biefer Rriegsfzenen, in benen bie Colonnesen eine mehr ober minber hervorragenbe, bald ehrenvolle bald beklagenswerthe Rolle fpielten, bie Blide auf bie Frauen bes Sauses lenkt, sei es baf fie bemfelben burch Geburt angehören, fei es bag fie burch Beirath in ben glangenben Rreis getreten finb. Colonna, die Tochter Fabrizio's und Agnesens von Montefeltro ber Schwester bes letten Bergogs von Urbino aus bem feltrischen Mannsstamm, bie Gemalin Kerrante b'Avalos' bes als Kriegsmann vielgerühmten Marchese von Bescara, ift als Gattin, als Witme, als Freundin, als Dichterin, für ihre Zeit ein leuch= tenbes Borbild gemefen und es geblieben für fpatere Pflichttreu in allen Lebenslagen und Verhält-Reiten. niffen, vom Schidfal ichwergeprüft und nie verzagenb, hochfinnig und gartfühlenb, ftanbhaft bei garter Weiblichkeit, voll Warme ber Empfindung bei scharfem Berstande, bemuthig bei geistiger Ueberlegenheit, frommgläubig bei religiöfer Tiefe, von ben Beften und Größten ihres Jahrhunderts bewundert, geehrt, geliebt und als Geiftesverwandte ja als eine Bobergeftellte anerkannt.

So fteht fie ba in ihrer im Sanbeln wie im Denten unruhig bewegten Zeit, in Wahrheit eine erhabene Saule sonder Manten wie Pietro Bembo, Beflegerin ber Welt und ihrer felbst wie Annibal Caro sie nannte: fie, beren Wirten Michelangelo Buonarroti feine geiftige Wiebergeburt zu verbanten gestanb, von welcher Ariost melbete, murbe alles zu fagende von ihr gefagt, fo wurbe vieles ungefagt noch bleiben. Vittoria's Schwägerin sobann, Giovanna b'Aragona, Ascanio Colonna's Oc malin, beren munbervolles Bilbnig Raffael Sanzio malte, fo ichon wie tarafterfest, voll entichlossenen Muthes in ben Wechselfällen eines langen Lebens, von Bapften verfolgt und von Raifern geehrt in ben neuen Conflitten ber Ihrigen von benen noch bie Rebe fein wirb. Und Giulia Gonzaga ift nicht zu vergeffen, Prospero's Schwiegertochter, als Italiens größte Schonbeit gepriesen, so bag Ariosto fagte es weiche jeber Reig wohin sich ihre heitern Augen kehrten, von Chairedbin Barbaroffa zur Beute ausersehn und munberbar gerettet, in fpatern Jahren gleich Bittoria jener ftrengern religiösen Richtung angehörend welche fie mit vielen anbem ber Ersten und Beften in ben Verbacht ber Seteroborit Solchen eblen Erscheinungen begegnen wir unter ben Colonnefischen Frauen bes fechzehnten Jahr bunberts.

Die Zeit ber größten Thatigkeit aber auch bes größten Unglud's Italiens liegt hinter uns.

Was war bas Ergebniß ber Politit und Kämpfe Alexanders VI, Julius' II, Lev's X, Slemens' VII gewesen? Die Fremdherrschaft hatte sesten Gefaßt. Es galt, ihr das nebendet noch Bestehende anzupassen so gut es eben gehn wollte. Es galt den Rest politischer Selbständigkeit zu retten. Darauf vor allem ist das lange Pontisicat Paul's III bedacht gewesen: es verdient in dieser Beziehung für Italien eben so große Beachtung, wie es durch seine Bestredungen für die Regeneration des Katholizismus für die Welt von Besteutung ist. Andere Bestredungen, jene nämlich ein neues Fürstenhaus zu gründen, griffen theilweise bedinzgend und modisizierend in die großartigeren und ebleren Tendenzen ein.

Bas Paul III mit feltner Staatsweisheit unb großentheils mit Glud burchzuführen bemuht war, versuchte Paul IV mit Leibenschaft und Haft, währenb seine Uebertreibung bas Gelingen selbst bessen vereitelte was in seinen Planen Wahres und Praktisches lag.

Gerabe in biesen beiben Pontisicaten gerieth bas Haus Colonna in einen neuen und letten gefahrvollen Conflitt mit der Papstgewalt. Noch einmal schien bas Mittelalter aufzuleben inmitten des mächtigen Andrangs der Interessen, Ansichten, Tendenzen einer neuen Zeit.

Ascan Colonna Kabrisio's Sohn und Nachfolger

in der Connetablewurbe mar das Haupt ber Linie von Valiano. Von feiner Mutter ber hatte er Erbanfprüche auf Urbino. Mit seinen Verwandten mar er wiber Clemens VII in Waffen gestanden, war in ber blutigen Seeschlacht bei Salern, in welcher Ugo be Moncaba gegen Andrea Doria kampfend fiel, verwundet in Gefangenschaft gerathen, hatte mit bem Pringen von Drange in Neapel gegen Lautrec und später gegen bie Morentiner gefochten, ftets auf faiferlicher Seite thatig mit seinem guten Schwert und seinen bebeutenben Dit-Als ber Carbinal Farnese zum Papfte gewählt ward, hatte ber große herr bas Ereignig burch ein prächtiges Turnier auf bem Betersplate gefeiert, nicht ahnend in welche ernften Verwicklungen biefer Bapft ihn bringen werbe. 3m Jahr 1539 erhöhte Paul III bie Salzsteuer. Im gangen Rirchenstaat wedte biefe In Perugia tam es gu Magregel Unzufriedenheit. offnem Aufstande, und die Stadt, welche fich vergeblich auf ihr vor einem Jahrhundert mit Gugen IV getroffenes Abkommen berief, bugte ben Wiberftanb mit bem Berluft ihrer Freiheiten und ber Errichtung einer Befte. welche die jüngste weise Revoluzion bem Erdboben gleich machte, nachbem fie aus einer Zwingburg lanaft ein Schirm ber Stadt geworben mar ber fie gur Bierbe biente.

Bu gleicher Zeit mit ber umbrifchen Stadt verweigerte Ascan Colonna ben Gehorfam. Die Privilegien Martin's V, Steuererlaß für feine Besthungen gewährenb, nogten ihm ähnliche Berechtigung zum Einspruch scheinen, wie ben Peruginern ber Vertrag mit bessen Rachessolger. Als er sich weigerte von ben papstlichen Aemetern bas Salz zu bem erhöhten Preise zu nehmen, bereitete ihm ber Fiscus tausenb Schwierigkeiten. Als zwischen einigen seiner Leute und ben Beamten Jankentstand, wurden erstere ergriffen und eingesperrt.

Für Ascan war bies ein Signal zu Repressalien. Schon stand er schlecht mit ben Farnesen wie einst mit ben Della Rovere und Borgia. Pier Luigi, bes Papstes Sohn, hatte Ascan's Mutter vermögen wollen, eine ihrer Töchter einem Verwandten zur She zu geben, ber mit dem Sohne haberte. Auf ihre Weigerung war die Heirath mit Gewalt geschlossen worden. Als nun neuer Anlaß zu Mishelligkeiten bazu kam, sandte Ascan Reiter zum Plündern nach ben seinen Vestzungen nahes liegenden Orten.

Es ist leicht zu begreifen, wie dies Erkühnen eines Bafalls einen so stolzen und an Gehorsam gewohnten Mann wie Paul III erbittern mußte. Er ließ ben Colonna vorladen. Dieser betheuerte, er sei ein gehorsfamer Sohn der Kirche, hütete sich aber wohl zu ersscheinen.

Der Papft mogte es erwartet haben und nicht ungern fehn. Pier Luigi Farnese, welcher bamals ben Titel eines Herzogs von Castro führte, sollte ben Oberbefehl über seine Mannschaft übernehmen. Alessandro

Bitelli von Città bi Caftello, aus ber florentinischen Geschichte unter ben beiben erften Mebizeischen Berzogen wohl befannt, ward als Hauptmann über bas Ausvolt gefest, Giovan Batifta Savelli über bie Reiterei. Dit ben italienischen Truppen sah man teutsche vereint, bie icon wiber Berugia gebraucht worben waren. mehren Seiten legte man fidr ins Mittel, offnem Bruche Don Bebro be Tolebo Bicekonig von vorzubeugen. Meapel und ber fpanische Botschafter in Rom Darchefe be Aguilar, versuchten zu vermitteln. Sie ertannten baß Ascan viel zu schwach sei lange Wiberstand w leisten, und fürchteten bie schlimmen Folgen für bie bem Raiser ergebene Kamilie. Ascan mar auch bereit fich mit bem Bapfte zu verftändigen und zwei feiner festen Plate, wenn's nicht Rocca bi Bapa ober Baliano mare, gur Sicherbeit gu übergeben. Aber Baul III verlangte unbedingte Unterwerfung. Er bachte an Bonifag und Glemens feine Borganger.

So begann ber ungleiche Kampf zwischen einem großen Papft und seinem Basall. Heutzutage hat man einige Mübe sich einen Rrieg bieser Art recht zu vers gegenwärtigen. Selbst bas was man einige Jahre vorber in Tentschland in der gebbe Franzens von Sidingen erlebt batte, konnte kein eigentliches Gegenstäd absgeben. Das Prinzip war ein verschiedenes. In Tentschland war es ber leste ernite Ramps ber gleichberechtigten Reichstritterschaft wider die Territorialmacht ber Fürsten:

in Italien erhob sich noch einmal, wenngleich mit Reminiscenzen ber großen alter Parteiungen boch wessentlich zum Schut von Sonderinteressen, der Feudaslismus wider die über ihm stehende Landeshoheit.

Wir besitzen über biese Fehbe, die fich in ber Sauptsache um bie Belagerung ber Stabt Baliano brebte, eine Reihe hiftorischer Zeugniffe bie uns in bie bamalige Art ber Rriegführung volle Ginficht gewähren. Giovanni Guidiccioni von Lucca Bischof von Fossom= brone, nachbem er zu ben wichtigsten politischen Senbungen verwandt worden war, die Intereffen des hei= ligen Stuhls bei bem Raiser in Spanien vertreten, in ben Angelegenheiten seiner bamals noch ruhelos im Awiste ber bürgerlichen Varteien binundhergezerrten Baterftabt vermittelnben Ginfluß geltenb gemacht hatte, warb von Baul III als fein Bevollmächtigter bem Beere Seine Berichte, großentheils an ben Papft beigegeben. felbst, die andern an dessen Nessen Cardinal Alessandro Karnese, geben ein klares Bilb ber bamaligen Zustände. Am 22. März 1541 brach bas heer, nachbem Rocca bi Papa im Albanergebirge, wo bie von Ascan Colonna aus Genaggano gum Entfat gefanbte Mannichaft eine Nieberlage erlitt, fich zu ergeben gezwungen worben mar, gegen Valiano auf - am 26. Mai ergab sich bie Beste. Mehr benn zwei Monate mahrte ber Rampf wiber eine kleine Burg! Die Geschichte bieses Rampfes hat kein anderes Intereffe als bas, einen Anhaltpunkt

gur Beurtheilung einheimischer militarischer Berhaltniffe gu bieten.

"Geftern nach Mittag," Schreibt am 24. Marg ber Bischof von Fossombrone, "erreichten wir mit bem Been Mola bi Valmontone brei Millien von Paliano, wo, wie es heißt, ber Berr Ascanio felbst fich aufhalt, falls er in ber Nacht bie Burg nicht verlaffen hat. Dies ift möglich, obgleich Befehl ertheilt ward auf brei Seiten Wachen zu stellen um ihn wo möglich zu fangen. If er geblieben, fo hat er ohne 3weifel Mittel bie wir in biesem Augenblick nicht zu berechnen vermögen. früh wird eine Recognoscirung vorgenommen werden und man benft ihm in aller Ordnung ben Buls gu Das Lager wird ben Tag über hier bleiben statt weiter vorwärts verlegt zu merben. So hat Seine Ercelleng ber Berr Bergog beschloffen, weil bie benach: barten Ortschaften uns wenig gewogen finb. Cave und Genazzano giebt es gewiffe Caftelle welche, zu bem Berrn Ascanio sich haltend, obgleich nicht von fonberlicher Bebeutung, bennoch bem Lager gur Laft fallen fonnten, ließe man fie unerobert, ober versuchten wir nicht auf andere Weise sie in unsere Gewalt zu bekommen. In unfern Sanden binwieder kounten fie uns fehr nütlich werben, namentlich zum Berbeischaffen von Lebensmitteln, an benen, wie ber Berr Governatore von Campagna melbet, Mangel vorhanden ift. Deshalb wird heute bas Lager hier bleiben, ba es weber paffend

noch flug erscheint vor Baliano zu ruden und bann wieber aufbrechen zu muffen, um uns biefer fleineren Binberniffe zu entlebigen ober aus anbern Grunben. Bu biefen Grunden gehört auch ber bag wir von Rundschaftern schlecht bebient find, indem die Landleute nur läffig und ungerne uns Austunft ertheilen. Wie wir vernehmen find vorgestern breihundert Mann Fugvolt, aus bem Königreich Neapel fommend, in Paliano eingerückt. Gure Beiligfeit fonnte fich barüber umsomehr bei ben Berren Raiferlichen beschweren, ba biefe Mannschaft, wenn aus tüchtigen Truppen bestehenb, bas Unternehmen bebeutend in die Länge ziehn bürfte. Der nach Arbea gefandte Trompeter berichtet bag ber Ort fich nicht bat ergeben wollen und bag zwei corfische Sauptleute mit allerlei Gefindel barin liegen. Da nun zu beforgen ift baß biese Ausfälle machen und auf ben Lanbstraßen plündern und die Zufuhr von Proviant hindern könnten, so wird Seine Ercelleng mit gewohnter Umficht auf ein Mittel bebacht sein bem Uebelftande abzuhelfen. Gure Beiligkeit mag fich fest und sicher auf die Rlug= beit bes Bergogs und ber übrigen Führer verlaffen, von benen ihr, ich versichere euch, gut bebient werbet.

Der Herr Luzio Savello welcher, nachdem er Monte Compatri hatte übergeben muffen, von Paliano zuruckgekehrt ist wo er sich beim herrn Ascanio beurlaubt hatte, berichtet es liegen fünfzehnhundert Mann in ber Beste. Aber man mißt ihm keinen Glauben bei, da es klar ist daß die alte Zuneigung noch in ihm lebt: Gestern gegen Abend, um die Zeit als das Lager gesteckt wurde, ritt der Herr Siovan Batista Savello mit unserer Reiterei gen Paliano vor. Als der Herr Ascanio dies gewahrte, erschien er mit etwa hundertfünfzig Schützen und zwölf bis vierzehn Reitern auf der Höhe. Da aber der Herr Giovan Batista nicht die Absicht hatte vorzugehn, was vonvorneherein nicht in seinem Plane gelegen hatte, wandte er wieder um, worauf Iener gleichfalls heimritt.

Durch Runbschafter vernehmen wir in biesem Augenblick bag gestern Abend fünfhundert Buchsen und eine Menge Pifen und Sturmhauben nach Paliano geschafft wurden und bie Besatung aus taufenb Mann Dies burfte ber Wahrheit gemäß fein, ba es ben Anschein hat als bente ber Berr Ascanio in Berson auszuharren. Wir vernahmen überdies bag ber Ratdese bel Basto (Alfonso b'Avalos) und bie Marchesa von Vedcara ihren Vafallen Erlaubniß ertheilt haben bem gebachten Geren Dienft leiften zu gehn. Der bert Aleffandro Vitelli bat bie Meinung geaugert, um bie in ber Befte Liegenben qu febreden folle man bier nur brei Compagnien laffen und mit bem Reft por Baliano ruden um eine Recognoseirung auszuführen. folle man ben herrn Ascanio aufforbern, er moge, um feine Untertbanen nicht völlig gu Grunbe gu richten, mit feiner Mannicaft ausruden und einem Rampf mit

ben Unfrigen bie Entscheibung überlaffen. Der herr Gergog aber, ber in Perfon hingehn will, hat seinen Entschluß noch nicht bekannt gemacht."

Genazzano, Cave, Scurcola, San Vito, Pesciano, Ceciliano, lauter Colonnesische Orte, ergaben sich in ben nächstfolgenden Tagen. Am 26. März ward bas Lager in ber Entfernung einer Millie von Paliano aufgeschlagen.

Paliano liegt nicht weit von ber von Rom nach San Germano burch bas Thal bes Sacco führenben Sauptstraße auf einem ifolirten Sugel, ferne bin über bas ebne fruchtbare Land blidend welches auf ber Nordfeite von ber Bergfette ber Bernifer und Aequer, füblich von ben imposanten Maffen ber Volskerberge begrenzt wird. Die Spipe bes Sugels nimmt bas Caftell ein, mahrend um ben Abhang ringeherum bie Stabt fich lagert, welche beute etwa vierthalbtaufend Ginwohner zāblt. Nicht über bas fechste driftliche Jahrhundert binaus reichen bie Erinnerungen bes für biefe Gegenben mobernen Ortes. Im breizehnten finden wir Baliano als feste Burg an welcher bamals ichon bie Colonna Antheil batten, bie aber fpater an bie Conti von Segni fam, Papit Innocenz' III Familie, um, wie wir gefebn haben, erft burch Martin V feinen Angehörigen gefichert ju werben. Der Ort war burch feine Lage ftart. Bon einer Seite nur führte ber Weg hinauf; Befestigungen, in verschiebenen Zeiten errichtet und nach ben Bermustungen wieberaufgebaut und jebesmal verstärtt, sicherten so Castell wie Stadt die bei der mangelhaften Belagerungstunft jener Zeit immerhin im Stande waren längern Wiberstand zu leisten.

Anhaltend fanden Scharmützel fatt. "Seine Ercelleng," fo beschreibt Guibiccioni ben erften berfelben, am Tage wo bie eigentliche Ginschließung begann, "flieg zu Pferbe um bie zweite Recognoscirung auszuführen, ritt ben Berg hinan und besichtigte ihn ganz in ber Runbe, zu ben vier Compagnien vom Regiment bes herrn Baolo Vitelli ftogend welche zu biefem Behufe ausgefandt worben waren und ichon in ber Rabe ber Mauern mit bem Feinde zu scharmugeln begonnen hatten. Bier wollte ber Herr Bergog gleich ben Uebrigen abfteigen und gelangte fo gur Spite ber Aufftellung, wo ber Rampf ziemlich lebendig war. Bon ber Befatung famen erft etwa breigig heraus, welche hinter feche bis acht von unfern jungen Leuten, die um fich hervorzuthun bas Gros ber Truppen verlaffen und fich ber Befte genähert hatten, eine icharfe Jagb anftellten. Da aber von ben Unfrigen etwa achtzig Schüten, unter ihnen ber Berr Paolo und Anbere, jenen zu Gulfe famen, warfen fle ben Reind gurud ber feinerfeits burch Sechzig und mehr verstärft warb, fo bag bas Gefecht über eine halbe Stunde mahrte, worauf Seine Excellenz, ber Ansicht es fei nun genug geschehn, bie Mannschaft zuruckziehn ließ. Wir haben ein Dutend Verwundete und drei bis vier Lobte: mit dem Feinde wird's wol ebenso stehn. Während des Scharmützels feuerte anhaltend das schwere und leichte Geschütz der Veste, und man sah den Herrn Ascanio, wie er, nachdem er umhergeritten, vor der Mauer hielt."

Die Belagerung schritt langsam vorwärts. Die Truppen Bier Luigi's waren großentheils zuchtlofes Gefinbel. "Es wird nothig fein," fdrieb am 6. April Guibiccioni an ben Papft, "acht bis zehn berittene Leute bes Bargello (oberften Bafderhauptmanns) zu fenben, welche beständig beim Lager bleiben follten um bie schnöbe Behandlung zu verhindern welche seitens ber Solbaten ben fich ergebenben Ortschaften wiberfährt, und bie Wiberftrebenben zu züchtigen. Denn ber Safcherbauptmann ben wir bier baben reicht mit seinen wenigen unberittenen Leuten nicht bin. Der Berr Aleffanbro und bie übrigen Sauptleute find meiner Meinung." Ascan's Gemalin Giovanna d'Aragona schrieb von Ischia aus bem Papfte und bat ihn "von folchem Bebrängen und Ruin ber Bewohner und armen Vafallen abzulaffen," indem fie fich mit ihrer ganzen Familie Seiner Beiligkeit zu unterwerfen verfprach. Aber bie Sache war noch lange nicht abgemacht. Ascan Colonna verließ Baliano, wo fein Better Fabio und Torquato Conti als Befehlshaber gurudblieben. Er wollte Gulfe

suchen. Rame bis Enbe April tein Entsas, so mögten bie Bertheibiger je nach ihrem Gutbunten capituliren ober bie Stadt verwuften und fich einen Ausweg bahnen.

Baliano hielt fich über bie anberaumte Zeit hinaus. Als bie Ginschließung einen Monat gewährt hatte, ward ber Napft ungebulbig. Vier Luigi, beffen muftes Leben ihn in spätern Jahren in ben jammervollsten Buftanb versette, war trant: er litt an Glieberschmerzen und Rieber, was ber Arzt ber schweren Luft ber Campagna und ber Schlafftatte unter bem Belte beimaß. sammelte Truppen, aber es ging langsam bamit von Noch war eine Aussicht vorhanden Baliano zu retten. Dem Vicekonig von Neapel konnte es unmöglich lieb fein bag eine Befte, fo nahe an ber Grenze, Andern als einer befreundeten Kamilie gehörte. Er traf Vorkehrungen zum Entfat. In den Abrussen ward taiferliches Kufvolt zusammengezogen. Aber in ber Befte felbft fam's zu Unordnungen. Als bie Befatung ber Stadt vernahm, daß eine vierhundert Mann fark Schaar, von Ascan zu Gulfe gefandt, von ben Bapfilichen geschlagen worben fei, tumultuirte fie gegen bie eigenen Sauptleute und tam mit bem Keinde überein binfichtlich bes Auszugs aus ber Befte. Nur eine Heine Abtheilung blieb treu, aber fie reichte nicht bin. Baliano zu halten.

Am 22. Mai nahm ber Feind bie Stabt: noch auf sechs Monate fand er fie verproviantirt. Die Burg

wollte sich nicht ergeben: anberthalbhundert Mann besichlossen sie aufs äußerste zu vertheibigen. Die Transchee ward eröffnet und schon am folgenden Morgen begann die Beschießung. Bald war Bresche gelegt und auf Sturmleitern erstiegen die Päpstlichen die Mauern. Auch dann verloren die Bertheidiger den Muth nicht. Mit den Mauertrümmern stürzten mehre der Leitern zusammen: endlich war aber doch die Uebermacht und die Wirkung des Geschützes überwältigend. Noch hielt sich der mittlere Hauptthurm, wo etwa siedzig Soldaten sich verschanzt hatten. Erst am 26. Mai ergab sich auch dieser letzte Rest Paliano's gegen freien Abzug der Mannschaft.

Die Macht ber Colonna war gebrochen. Papft Paul III nahm perfönlich Bests von ihrem bisherigen Eigenthum, bann ließ er Paliano's Besestigungen sprensgen. Bergebens versuchte Carl V bei ber Zusammenstunft zu Lucca mit bem Papste, diesen zur Bersöhnung mit der Familie zu bewegen, mittelst einer Heirath seiner Nichte Bittoria mit Ascan's Sohne Marc Antonio. Paul III war zu nichts zu vermögen. Das Exil ber Colonnesen von Agapito's Linie währte diesmal länger als das ihrer Borsahren von Palestrina in Papst Bosnisazens Zeit. So lange der Papst lebte, blieben sie ihrer Lehen verlustig. Ascan lebte hieunddort im Königzeich Neapel. Am 10. November 1549 starb Paul III. Mit leichter Mühe nahm während der Sedisvacanz

Camillo Colonna so Paliano wie die benachbarten Ortschaften. Die Bafallen leisteten ihm dabei willigen Beistand, wie sie bei allen Anlässen sich ihren herren ergeben zeigten. Im folgenden Jahre nahm der neue Papst Julius III Ascan zu Gnaden auf. Im runden Saal des Pio-Clementinischen Museums, dessen Fußboden das Musiv der Thermen Otricoli's bildet, sieht man ein Dentmal der Versöhnung, die riesige in den Titusthermen aufgefundene Porfyrschale, ein Geschent Ascanio's zum Schmuck der Lieblingsvilla des Papstes vor dem flaminischen Thore.

Noch waren für ihn bie Schickfalswechsel nicht zu Enbe. Das britte Jahr nach ber gulett bezeichneten Beit mar Reuge eines mofteriofen Greigniffes. Marc Anton Colonna, erft achtzehnjährig, fehrte mit einer Schaar neapolitanischer Reiterei von ber Belagerung Siena's gurud, wo er, im Rampfe von Stalienern wiber Staliener, aber ebenso ber kaiserlich = spanischen Dacht wiber Frankreich, unter bem Marchese von Dtarignan feine ersten Lorbeern sammelte. Den Rirchenstaat burchziehenb erschien er plötlich vor Baliano. In brei Tagen nahm er die Beste und die naheliegenden Orte. Ascan, überrafcht burch bes Sohnes Beginnen, bereitete fich jum Rampfe, als Carbinal Pacheco ber Vicefonia Neavels ihn gefangen nehmen und ins Caftell ber Sauviftabt bringen ließ, mo er nach beinabe zweijähriger Saft ftarb. Die ift ber Schleier gelüftet worben ber biefen sersion behauptet, wegen neuer Mishelligkeiten mit bem heiligen Stuhl sei der Beschluß zur Einziehung der Güter Ascanio's schon gefaßt gewesen und Marc Anton habe im Einverständniß mit dem spanischen Hose die Waffen wider der Later ergriffen um das Erbe zu retten. Andrerseits hieß es, bei dem Versahren gegen Ascan habe die Inquisizion die Hand im Spiele gehabt.

Die Art wie Marc Anton zum Besite gelangt mar. burfte ihn keine ungetrübten Tage erwarten laffen. Der Bater batte mit Baul III gefampft: mit Paul IV tämpfte ber Sohn. Damals ftanben bie Karnesen in Waffen wiber Roms größte Kamilie bie ber papftlichen Politif gegenüber zu große Selbständigfeit behauptete. Jest traten an ber Karnesen Stelle bie Carafa, bie gleich jenen regierenbe herren werben wollten und einen bebeutenden Theil von Roms altem Abel wiber sich Der Anlag zum Rampfe lag aber mehr noch batten. als in verfönlichen Gründen in bem unverföhnlichen Saffe, welchen ber Papft auf Spanien und auf Alles geworfen hatte mas mit bem spanischen Interesse ausam= menhing. Gin Saß, ber zu bem feltsamen Rriege führte in welchem ber Herzog von Alba bis zu Roms Thoren vordrang und Paul IV endlich weichen mußte. ber Papft im Frühling 1556 wiber bie Colonnesen vorging, mußten bie alte Geschichte ber Familie und ihre Zwistigkeiten mit bem beiligen Stuhl vom brei-



zehnten Jahrhundert an auf's neue ben Grund zu ben Maßregeln liefern, durch welche Marc Anton Colonna feiner Rechte und Besitzungen verlustig erklärt wurde.

Marc Anton war in Paliano, jedoch nicht vorbereitet auf ernften Wiberftanb. Er ging über bie neapolitanische Grenze - alle feine Ortschaften wurden von ben Carafesten genommen. Der Bapft gab Baliano mit bem Bergogstitel feinem Neffen Giovanni Carafa Grafen von Montorio; Cave wurde mit bem Titel eines Marchese bessen Sohne zu Theil. Geachtete nahm Theil an Alba's Seerzug gegen Rom: mit Muhe retteten fich aus bes gornigen Bapftes Sanben bie in ber Stadt gebliebenen Frauen ber Familie, Giovanna d'Aragona und ihre Schnur Kelicia Orfini. Als es zu Friedensverhandlungen tam, legte ber Befit Paliano's die hauptfachlichste Schwierigkeit in ben Weg: bie Carafa wollten es nur gegen Siena vertauschen welches mahrendbeffen von dem spanisch = florentinischen Beere genommen worben war. Alba aber batte feine Befugniß auf folder Grundlage zu unterhandeln, benn Siena mar ichon insgeheim bem Bergoge von Aloreng versprochen der zu seiner Eroberung bas Deifte beige tragen hatte. Marc Anton tämpfte tapfer in biesem unscligen Rriege, ber Roms Campagna mit fremben Truppen füllte und bie Stadt in bie größte Gefahr Erft im September 1557, nachbem bie Bebrachte. brangniß Frankreichs in Folge bes Sieges ber Spanier

bei St. Quentin ben Papft ber frangofischen Gulfe beraubt hatte, murbe zu Cave ber Friede geschloffen.

Für die Colonnesen waren die Bedingungen nicht vortheilhaft. Ihre Versühnung mit dem Papste ward nicht ausgesprochen. Paliano sollte einem von Paul IV und König Filipp gemeinsam zu bestellenden Commissar überliesert werden. Ein geheimer Artisel besagte, die Burg, welche dem Papste ein Dorn im Auge, sollte gesprengt werden nachdem die Carasa eine entsprechende Entschädigung erlangt hätten. Gesprengt, könne dann der König sie geben wem er wolle, nur nicht einem Rebellen der Kirche, und unter dem Verbot des Aussührens neuer Vesestigungen. Im Frieden von Cateau Cambresis, zwei Jahre darauf, wurde nochmals über Colonna und Carasa verhandelt, aber die Frage in Vetress der Veste nicht geschlichtet.

Da schlichtete ste ber Tob bes Papstes. Kaum war, am 18. August 1559, Paul IV verschieben, so erschien Marc Anton Colonna in Rom und bot bem Cardinals - Collegium seine Dienste an. Der Tumult wider die Regierung des Verstorbenen, der Haß gegen bessen Angehörige, waren seinen Plänen förberlich. Die Anhänglichteit der Vasallen half ihm seine meisten Castelle wiedergewinnen. Das blutige Ende der Carasa gab ihm Paliano zurück. Als es wieder in seine Hände kam, war es im besten Zustande, neubesestigt, wohlverproviantirt, mit Geschütz reichlich versehn. Papst

Pius IV hatte bieselben Beweggrunde sich bie Colonnesen zu Freunden zu machen wie Julius III.

Paliano ist im ruhigen Besth ber Colonna geblieben bis auf unsere Tage welche bie Burg, bie so viele Erinnerungen an ihre vormaligen herren enthält, ber papstlichen Regierung burch Kauf anheimfallen und in ein Staatsgefängnis umwandeln sahen.

Der Friede zu Cave fest ber politischen Bebeutung ber Colonnesen ben Grengftein, nachbem ihre politische Barteistellung bereits durch die Theilung in mehre Linien wie burch ben Wiberstreit ber Interessen ber Ginzelnen beeinträchtigt worden war. Längst schon sah man bas Wappen mit ber Säule bei wichtigen Anlaffen auf beiben feinblichen Seiten. Noch wurden- fie nebft ben Orsinen in den Friedensvertrag von Vervins einge schlossen, ber turz vor Filipp's II Tobe bem Rampf Spaniens mit Beinrich IV, und somit ben Beftrebungen bes Saufes Sabsburg, mit Gulfe einer großen französischen Vartei die Uebermacht Svaniens in Kranfreich wie in Italien zu begründen, ein Biel fette. Aber es war mehr als ein politischer Aft von Wichtigfeit eine Reminiscenz vergangener Zustände, eine Art Complimen & bas man ben alten Vertretern ber gibellinischen und quelfifden Bringipien machte.

Die großen Feubalgeschlechter mußten am Enbe gu ber Einsicht tommen, bag ihre Stellung in bem Dage ine andere geworden war, wie die fürstliche Terris wrialmacht zugleich mit ber Centralregierung fich geräftigt hatte. Ueberall in Italien mar bie bobere Bebeutung ber Familien gefunken. Die spanische Macht in Mailand und Reapel, mahrend fie burch Errichtung neuer Leben und reichliche Verleihung ber einft fo feltnen Titel bie Privilegien auf Viele ausbehnte und burch Erfindung immer neuer Laften bie Verhaltniffe ber Unterthanen febr verschlimmerte, vernichtete in bemfelben Dage bie politischen Befugniffe ber Barone, weil fie bie Berrschaft nicht mit Andern theilen wollte. In Biemont mar ber hohe Abel längst burch bie mehr ober minber fraftig gehandhabte, unter Bergog Emanuel Kilibert nach svanischem Mufter gemodelte fouverane Gewalt in engumgrenzten Schranken gehalten worben. Toscana, wo bas bemofratische Prinzip am burchgreifenbsten zur Geltung und zu consequenter Entwidelung gelangt mar, fannte feit ber Vertreibung bes letten ber Guibi, vor ber Mitte bes fünfzehnten Jahrhunberts, keine großen Keubalfamilien mehr, benn ber neue Lehnsabel medizeischer Creation war nichts als eitles Titelwefen. Im Rirchenftaat allein hatten bie großen Kamilien noch eine politische Stellung bewahrt. Auch mit biefer war's nun zu Ende. Merander VI an hatten die Päpste systematisch, wenn ٧.

auch aus verschiebenen Beweggefinden, ben quafifouveränen Säufern ber Romagna, ber Marten und Umbriens ben Rrieg gemacht. Schon Les X hatte bie meiften berfelben vernichtet gefebn, mabrent bie che maligen Städtebeherricher, um ihre Eriften, zu friften, als Conbottieren und Sauptleute bei ben Bapften ober bei andern italienischen Berren Dienst zu nehmen ge gwungen wurden. 2018 es in ben entlegeneren Brovingen nichts mehr zu unterwerfen gab, als bie Malateken, bie Polentanen, bie Bentivogli, bie Manfrebt, bie Alibofi, bie Orbelaffi, bie Bitelli, bie Baglinnen, bie Gufreducci, ntancher fleineren nicht zu gebenten, theils ganz vertilat, theils aller Macht lebig waren, als felbst Fürsten wie bie Baranen bas allgemeine Loos theilten, als bie Della Rovere wenigstens geitweilig aus einen Beilt wie Urbino vertrieben gewesen waren, verfuchten breimal noch die Colonnefen ihr Banner zu erheben. Der Erfolg biefer Berfuche, unter Clemens VII, Baul III, Paul IV, ift berichtet worben. gerade in ber Sauptstadt wie in ihrer unmittelbaren Rabe, unter ben Augen ber Bapfte, eine Kamilie, bie alten Trabizionen wieber ins Leben rufenb, foldes wagen tonnte, ift eine Erscheinung Die in Die tuneren Berbaltniffe bes Rirchenftaats und in Roms Beziehungen zu den Päpften und ihrer Regierung einen tiefen Blid werfen läßt.

Um biefelbe Beit wo ben Bapften Har marb, baf

bie Erhebung ber eigenen Kamilien zu souberanen Berren, wie es unter verschiebenen Umftanden mit ben Della Rovere, ben Cybo, ben Mebici, ben Karnefen gelungen war, wie es zulett von ober unter Paul IV für die Carafa verfucht ward, und endlich noch einmal im folgenden Jahrhunderte Urban VIII fur bie Barberini zu thun gelüftete, an ber allmälig confolibirten faatlichen Gestaltung Italiens scheitern mußte, tonnten and bie remischen Feubalfamilien fich nicht länger über ibre veranberte Lage taufden. Sie mußten fich ben papftlichen Intereffen anschließen, um ihre immer noch alanzende und bevorzugte Stellung als große Berren m mabren bie zwischen Souveran und Unterthan eine eigene machtige Claffe bilbeten. Das gange fiebzehnte Jahrhundert hindurch, bietet Rom in Folge biefes fonft vielleicht nirgend in abnlichem Mage fichtbaren Berbaltniffes ber Ariftofratie eine erzeptionelle Apfionomie bar, beren Betrachtung gerabe beshalb von fo eigen= thumlichem Intereffe ift, weil es fich barum hanbelt bie Co = Erifteng ber beiben großen Factoren, bes bemotratischen Bringips ber Rirche und bes aristofratischen in ber mit einem guten Theil Demokratie gemischten politischen Verfaffung, in ihrem Wiberftreben wie in ibren Ausgleichungsverfuchen zu ertennen und zu verfolgen. Im heutigen Rom gewahrt man noch ein unschulbiges Mertmal ber Beziehungen bes großen Abels am fremben Staaten bie einft ben Bapften und ihrer Verwaltung so viel zu schaffen machten, bie Wappenschilber Spaniens ober Neapel bie man neben bem papftlichen und bem ber Stadt Rom an ben Palaften erblickt.

Die Colonnesen waren seit jenen Tagen mehr ober minder fügsame Lehnträger ber Rirche, wahrend fie ihn Beziehungen zum Reiche, ober richtiger zu Spanien welchem fie ichon ihrer viclen Besitzungen und Rechte im Rönigreich Neapel wegen verbunden waren, barum nicht aufgaben, noch, bei ben gleichfalls veranberten Berhaltniffen des Papfithums als Territorialmacht, aufzugeben fich veranlagt febn tonnten. Marc Anton Colonna, ber biefe Wendung ber Geschicke erlebte, ber ben erblichen Zwiespalt ber beiben größten Kamilien Roms burch seine Beirath mit Kelicia Orfini von Bracciano ausglich, nahm bann noch perfonlich eine Stellung ein, welche mit ihrem Glang und ihrer Große bem Glang. und ber Größe ber Colonna alter Zeiten einen murbigen Schlufftein fest. In ber Seefchlacht bei Levanto forieb er, als Kührer ber papstlichen Galeeren neben Don Juan b' Auftria und Sebaftian Benier tampfend, bem Borbringen der osmanischen Macht gen Westen ein blutiges Nec plus ultra vor. Der italienische Abel sandte noch einmal die Repräsentanten feiner großen Namen in ber Rampf, ber ein Kampf für bie Rettung ber Christen= heit war. Aleffandro Karnese, Krancesco Maria bella Rovere, Paolo Giorbano Orfini von Bracciano, Bitginio und Orazio Orfini, Onorato Caetani, Ottavio Gonzaga, Ettore Spinola, Innocenzo Cybo, Antonio Marino Caracciolo, Agostino Barbarigo. Marino und Giovanni Contarini, Vincenzo Quirini. Benebetto Soranzo, Andrea Provana, Alberigo bi Lobrone, Gabrio Serbelloni, Tommaso be' Medici. Gian Anbrea, Pagano und Marcello Doria, Sforza von Santafiora, Ascanio bella Cornia u. A. waren unter ben Streitern. Manche von ihnen sahen ben folgenden Tag nicht mehr. Nach alter Weise hielt Marc Anton, ben bas golbene Bließ ichmudte, in Rom triumfirenden Ginzug - bie Bogen bes Conftantin. bes Titus und Severus fahn ihn zum Capitol hinangiehn; bie Inschrift bes Titusbogens, bes Dentmals bes Jubenkrieges, an welchem man ben siebenarmigen Leuchter und bie beiligen Gefäße bes Tempels als Beute einhertragen fleht, rief Jerufalem zur Freude auf: ein römischer Bapft werbe bie Stadt befreien welche ein römischer Imperator in Keffeln geschlagen - habe. "Christo victori" brachte ber Sieger in ber Senats-Hiche Santa Maria Araceli eine beinahe vier Fuß hohe filberne Columna rostrata zur Weihegabe bar, und im swen Saal bes Munizipalvalaftes ber Confervatoren sieht man noch heute feine Marmorstatue als debitum virtuti praemium utile posteritati exemplum. Bis auf unsere Tage stand auf ber Bobe bes Quirinalischen Berges im Garten Colonna, von ferne sichtbar und eine prächtige Gruppe bilbend mit bem nahen Thurm ber Milizie, die Riefenpinie, welche bie Sage Marc Anton zum Gebächtniß au Lepanto pflanzen ließ.

Wie er an biesem Tage tapser getämpst, so betheiligte er sich an dem Seekrieg beider folgenden Jahre, ber minder rühmlich wegen der trostlosen Zwietracht der christlichen Mächte; so verwaltete er sieben Jahre lang Sizilien als Vicelönig, eine wegen der politischen Constitution der Insel und der Eisersucht der Barone schwierige Aufgabe mit Geschicklichteit erfüllend, in Valermo wie in Messina in öffentlichen Gedäuden und Anstalten Spuren seiner vielseitigen Thätigkeit hinterlassen, welcher am 1. August 1584 der Tod zu Medina Celi in Castilien ein Ziel setzte als er sich auf dem Wege zu König Filipp besand — ein so plöslicher Tod daß man Gift argwohnte. Er war erst neunundvierzig alt, der letzte große Mann des Hauses.

Wenn die politische Macht der Colonnesen nicht mehr dieselbe war, so hatte ihre Stellung auch souf an Glanz verloren, obgleich sie in demselben Nase, wie ihre wahre Bebeutung abnahm, mit Titeln bedacht wurden welche die Papite des Mittelalters den Fendalgeschlechtern nicht zu verleiben pflegten. Marc Anton, welchem Pius V den Titel eines Fürsten und Gerzogs von Paliano verlieb, während sein Agnat Giulis Cesar, Saupt der andern Linie, Fürst von Palekrina wurde,

fand, abgeschn von mehren burch seinen Bater vorgenommenen Beraugerungen, eine unenbliche Schulbenlaft vor, nabe an viertebalbbunberttaufend Scubl, eine leicht erklarliche Folge von Ascan Colonna's wechsel-Papft Pius IV mußte zu seinen vollen Geschiden. Gunften von den Kibeicommig = Bestimmungen Abstand nehmen, ihm die Abtragung biefer Schulden zu ermöalichen. Damals tamen Remi am aleichnamigen See von welchem beute bie Braschi ben Bergogstitel führen. Arbea und Civita Laviana bie beute ben Sforga Cefarini gehören, Capranica welches bie Daffimi tauften, Ciciliano bas an die Teodoli fam, und andere Orte von ben Colonna von Valiano ab. Marc Anton's Entel vertaufte Nettung an bie apostolische Rammer. Das Gigenthum ber Colonna von Bagarolo, eines 3meiges ber Benannten, warb in gleichem Mage verminbert. Das zweite Dezennium des fiebzehnten Jahr= bunberts fab, por bem Absterben biefes Zweiges, uralten Befit in frembe Sanbe übergehn, Montefortine, Olevano, La Colonna felbst. und Zagarolo, wo im Colonnesischen Balaft, beim Cardinal Marc Antonio, bie lette Correction der Bulgata = Ueberfesung ber beiligen Schrift auf Sixtus' V Geheiß vorgenommen worden war. Neue Bapftfamilien, wie bie Borghefe, Die Ludoviff, Die Bamfili, Die Rospigliofi u. A., traten an bie Stelle ber alten Dynaften.

Während bas Gigenthum ber Colonna von Pa-

liano auf folche Beise geschmalert warb, erging es viel schlimmer noch bem ber herren von Paleftrina.

Der Sohn Giulio Cefare's bes erften Fürften, ber Entel jenes Stefano ben wir bei ber Belagerung von Florenz in ben Jahren 1529 - 1530 als Sauptmann ber Nazionalmilizen ber fintenden Republit finden welcher er in ber Zeit ber Bebrangniß so gute Dienste leistete als man bamals überhaupt von einem Conbottiere erwarten burfte, fah fich genothigt bie Stabt zu verfaufen, beren Geschichte vermachsen mar mit ber Geschichte seiner Familie, die um bieser Familie willen fo Vieles erfahren und erbulbet hatte. Francesco Co: lonna hatte in seiner Jugend unter Aleffanbro Farnese und Ambrogio Spinola in ben Nieberlanden gebient. Längst mar bie pecuniare Lage seines Saufes bebrangt: im Jahre 1630 war bie Schulbenlaft fo gewachfen, baß Francesco Colonna bas Anerhieten Bapft Urban's VIII, Baleftrina zu erwerben, nicht zurudweisen tonnte. Die Rauffumme betrug 775,000 Scubi. Bu Gunften bes Verkäufers wurde auf Carbognano im Gebiet von Ronciglione, eines ber wenigen ihm bleibenben Leben, ber Fürstentitel übertragen: ein schwacher Troft für bas ruinirte Haus. Der im oberften Theile Baleftrina's liegende Baronalpalaft, burch feine Form noch ben hemicyclus bezeichnend beffen bie Schilberung ber Berftorung burch Bonifag VIII gebenkt, bie jest verwilberten Garten, bas berühmte Mofait mit ber Darstellung Egyptens, um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts aus den Trümmern der Syllanischen Bauten in den gegenwärtig auch halb in Trümmer gesunkenen Balast gedracht, gingen an die neuen Besitzer über. In der Kirche ward das Erbbegrädnis der Colonnesen geöfsnet: die sterblichen Reste der alten Herren wanberten nach Rom, um in der Basilika Sta Maria Maggiore, welche so manche Denkmale der Familie bewahrt, beigesetz zu werden: avorum eineres ex Praeneste ab so translatas in sanctiorem hunc locum maiorum suorum liberalitate cultum composuit, besagt die Inschrist von Francesco Colonna.

Im Monat October besuchte Urban VIII von seinem geliebten Castel Ganbolso aus das neue Eigensthum. Der Groß-Connetable Filipp Colonna Herzog von Paliano, ber damals in dem benachbarten Marino wohnte, gab mit seinen Söhnen dem Papste das Geleite, und lud ihn ein auf sein Schloß zu Genazzano zu kommen, das sieden Millien von Palestrina am Abhang der Herniserberge liegt, mit lohnender Aussicht auf das hier breitere fruchtbare Thal des Sacco und die prächtige Kette der Bolskerberge mit ihren weißschimmernden Ortschaften. Am 20. gedachten Monats nahm Urban die Einladung an. Martin V, der in dem Schlosse geweilt, wo, von Sudiaco kommend, auch Pius II einkehrte. In dem nahen an der großen Straße liegen-

ben Cave empfing Filippo Colonna ben Bapft: er hatte bie Bafallen von feinen Leben aufgeboten, breitaufend Mann Augvolf und achthunbert Reiter. Sein Sohn Brospero führte bas fleine Beer, bas von Cave bis Genagganv aufgestellt mar; bas Belt bes Siegers won Lepanto erinnerte an bie Dienste welche bie mit bem beiligen Stuhl fo oft verfeindete Kamilie bem beiligen Stubl geleistet. In Genaziano angelanat, ftieg Urban por ber Rirche ber Mabonna vom guten Rathe ab, welche ein als wunderthätig verehrtes Bilb enthält bas zu allen Zeiten Vilgrime und Donatare berbeizog von benen bie Rirche burch toftbare Gaben gefchmudt und bereichert warb. Nach ber Malgeit im Balaft Erlonna fehrte ber Bapft gegen Abend nach Baleftring unid. Der weitläufige aber verfaffende Balaft von Genauam, welchen Kilippo's Cohn ber Carbinal Girolamo, berselbe welcher sich die latonische Inschrift "Hieronymus Columna Cardinalis Dux Princeps et nihil" fett. vergrößerte und verschönerte, mahnt heute noch mit seinen Terraffen und unabsebbaren Kenfterreihen an bie ebemalige Pracht und Größe ber Barone.

Mit der Pracht und Größe der Colonna von Paleftrina war es zu Eude, obgleich ihnen der Reft des fehr geschmälerten Erbes der Linie von Zagarolo-Gallicano zustel, obgleich Goldnes Bließ und Geiliger-Geist-Orden ihren Familiengenoffen zu Theil wurden, obgleich geistliche Pfründen, Malteser-Commenden, der

rothe hut selber mehren von ihnen ertheilt wurden. Da heirathete im Jahr 1728 Giulio Cesare Fürst von Carbognano und Bassanello die siedzehnjährige Cornelia Barberini, einzige Erbtochter ihres hauses. So gestangten seine Nachkommen wieder zum Besit jenes Fürstenthums welches sein Urältervater beinahe ein Jahrhundert früher an die Familie Urban's VIII verstauft hatte. Aber die Colonna von Palestrina verschwinden gewissermaßen mit dieser heirath. Giulio Cesare's Nachkommen mußten Namen und Wappen der Barberini annehmen, welche die jüngere Linie heute noch in seinen Urenkeln trägt, während die ältere sich Colonna die Sciarra von Carbognano und Bassanello nennt.

Rehren wir zurud zu ben Colonna von Paliano, ber Linie des Groß-Connetable.

Mancher Einbußen ungeachtet, bewahrten biese immer noch eine großartige Eristenz. Reiche Heirathen brachten theils anschnliche Mitgist, theils bedeutende Erbschaften an ihr Haus. Von sast all den großegewordenen Papstfamilien der beiden letzten Jahrhunderte und von andern vornehmen römischen wie neapolitanischen Geschlechtern sinden wir Namen in dem Colonzaesischen Stammbaum, Borghese, Pamsilj, Barberini, Rospigliosi, Conti, Salviati, Cste, Lomacelli u. a. Isabella. Giocni brachte um die Mitte des siedzehnten Inhehmmderts das schöne Lehen von Castiglione in Sizilien an die Colonna. Der erste Baronentitel

Sigiliens, ber eines Fürften von Butera, tam beinabe um biefelbe Zeit an die Familie, burch bie Beirath Reberigo Colonna's, eines Urentels Marc Anton's, mit Margherita b' Auftria Branciforte, Entelin Don Juan's b'Auftria. Jedoch auf lange nicht, indem Reberigo, Vicefonig von Valencia und Befehlshaber bes catalonischen Beeres, an einer Bunde ftarb bie er bei ber tapfern Vertheibigung bes zu Lande von ben aufftanbischen Catalanen, zur See von bem Erzbischof von Borbeaux D'Escoubleau be Sourdis belagerten Taragona erhielt, und sein einziger Sohn, in welchem bas Blut der beiden Helben von Levanto vereinigt flok, icon als Rinb ftarb. Im siebzehnten Jahrhundert zweigte fich von ben Colonna von Baliano bie Nebenlinie von Sonnino und Stialiano ab, die heute in Neapel blüht. Die sigilischen Colonna, mehre Linien mit verschiebenen Titeln, haben nichts mit biefen ju Ihre Abstammung wird von einem Bruber bes Erzbischofs von Messina Giovanni Colonna im dreizehnten Jahrhundert hergeleitet.

Der ältere Bruder des ersten Fürsten von SonninoStigliano war der Groß-Connetable Lorenzo Onofrio,
bessen Unstern ihn im Jahre 1661 Mazarin's Nichte Marie Mancini heirathen ließ. Die Abenteuer der Madame la Connétable, wahre und erdichtete, sind weltbekannt. Diejenige welche einen Augenblick gehosst hatte Königin von Frankreich zu werden, welche bei ibrer Bermeifung ins Rlofter von Brouage an ben jungen Lubwig XIV bie berühmten Worte richtete: "Vous pleurez, Vous êtes Roi, et je pars," mogte auf eine Verbindung mit dem Colonna herabblicken. Nicht so ihr Obeim ber Carbinal. Denn er konnte nicht vergeffen baß er in biesem Palaste, in welchen feiner Schwester Tochter als Gerrin einzog, an bem fürstlichen Sofe bes Obeims bes Brautigams, Carbinal Girolamo, als Abate gelebt hatte. In Betracht ber glänzenben Beirath feste er, welcher höherstrebenbe Bebanten staats= tlug bei Seite gelaffen hatte, ber Braut eine Mitgift von zweihunderttaufend frangösischen Thalern aus, und ichentte ihr in bes Königes Namen, vielleicht in Erinnerung an seine Thranen, eine Schnur von fünfundbreißig Verlen welche mit breitausend spanischen Dublonen bezahlt worben waren. Seutigestages trägt biefe Perlen bie junge Kürstin von Balestring, Teresa Barberini Orfini, als Erbichaft ihrer Schwiegermutter aus bem Sause von Valiano. Im Palast Colonna bei ber Apostelfirche fieht man Marie Mancini's Bilbnig in ganger Bigur, bas für ein Werk Siaconth Rigaud's gilt aus biefem Palast floh sie verkleibet mit ihrer noch leichtsinnigeren Schwester Hortense, ber Bergogin be La Meilleraie. Der verlaffene Gemal, bem fie bas Leben . berbittert hatte, verbrachte seine letten Tage in größter Burückgezogenheit und in frommen Uebungen und Berten.

Nach biefer Beit ift wenig von ben Colonnesen ju melben. Sie machten glanzenbe Beirathen, fie fahn fich mit bem Bließ und andern hoben Orben gefchmidt, fie forgten für bie Beforberung jungerer Sobne gum Carbinalat und fandten viele Tochter ins Rlofter, fie bienten hie und ba ben Kronen Spanien und Neapel, fle lebten mit großem Aufwand, gablreicher Clientel und Dienerschaft, fury fie machten es wie bie übrigen Ditalieber bes hoben römischen Abels. Ginige von ihnen beschäftigten fich auch mit Biffenschaften und Literatur, wie es benn vom breigehnten Jahrhunbert an unter ben Colonnefen nicht an Forberern berfelben wie ber Runfte gefehlt bat, beren Schut einft zu ben Lebensaufgaben bes italienischen Abels zu gehören feben. Sie versahen bei ben großen Rirchenfesten in Rom ihr Amt als affifrirende Kurften bes beiligen Stubls, worin fie fich mit ben Orfinen gleichberechtigt theilen. erbliche Repräsentanten Neapels beim Bapfte überbrachten fie biesem am Betri und Bauli = Lage in feier lichem Aufzuge ben weißen Belter mit bem Lehnszins für bas Ronigreich. Bilber bes vorigen Jahrhunberts ftellen ben glangenben Aufzug auf bem Betersplate bar, bie vergolbeten Carroffen, bie Pferbe mit ben reichen Waltrappen und Feberbufden, bie Dienerschaft in ben von Golb und Stiderei ftarrenben Livreen neben ben gablreichen Patrigiern, Militaren, Maten. mit all bem berkommlichen in feiner Art impofanten

Geremoniell wie es bei folden Gelegenheiten üblich war, bis, im Jahre 1776, bie Regierung König Ferbinand's ihrem Liberalismus in ber Berweigerung ber bem Papfte schlibigen hulbigung ungefährlichen aber ebenfo unrecht-mäßigen Lauf ließ. Gine Streitfrage, die nach langem haber und vielen Deductionen erft vor furzem ausgestragen worden ift.

3m Jahre 1787 gelangte bie Burbe bes Groß= Connetable mit ber Primogenitur ber Familie an ben Aurften Don Filippo, feit fieben Jahren vermalt mit Catherine Quife von Savonen = Carignan. Sie mar bie Tochter Ludwig Vietors Pringen von Carignan und einer Landgrafin von Beffen = Rheinfels = Rotenburg, Genftante Ronig Carl Alberts und Schwefter bes Grafen von Villafranca, von welchem bie gegenwärtige Carignaniche Linie ftammt. Der Kürst Colonna war noch ein großer Berr alten Schlages. Bei ben erften Ruftun= gen Bine' VI gegen bie Frangofen ftellte er auf feine Roften ein Reiterregiment. Wenn es fchlechte Solbaten waren, war's nicht feine Schulb. Als Rom in bie Gewalt ber Republitaner fiel, und bie romifchen Großen an Zwangezahlungen angehalten wurden, schäpte man ibn zu achtzigtausenb Scubi ab. Schon ber Umftanb, Schwager ber ungludlichen Freundin Marie Antoinettens, ber Bringeffin von Lamballe, ju fein, mußte in jenen trüben Tagen Filippo Colonna zur Laft fallen. Nach ber, nicht lange mabrenben, Wieberberftellung ber papfte



lichen Regierung nahm er ben König von Sarbinten Carl Emanuel IV mit seiner Familie in seinem Palaste auf — bort leistete berselbe auf die Krone Berzicht zu Gunsten seines Brubers Victor Emanuel und sand die lette Ruhestätte nicht fern von den Colonnesischen Gärten auf dem Quirinal, in der Kirche des Jesuiten-Noviziats Sant' Andrea. Im Palast Colonna kamen die beiden Zwillingsschwestern zur Welt, die fromme und einst so schöne Herzogin Mutter von Parma, Marie Therese von Savopen, und die Kaiserin von Oestreich, Kaiser Ferdinand's Gemalin, die hier von Pius VII getauft wurden. Während der Deportation des frommen und standhaften Kirchenfürsten unterstützte der Groß-Connetable ihn mit Gelde wo es noth that.

Als nach ber Restauration bes Jahres 1814 ein päpstliches Motuproprio die Wiederherstellung der von der napoleonischen Regierung aufgehobenen herrschaftlichen Gerichtsbarkeit mit gewissen Beschränkungen und unter daran geknüpsten Bedingungen in Aussicht stellte (so wenig dies auch mit Cardinal Consalvi's administrativen Prinzipien und Centralistrungs System stimmen mogte), war der Fürst Colonna der erste welcher auf die alten Rechte Verzicht leistete, ein Beispiel das von beinahe Allen nachgeahmt wurde. Er sagte, er wolle Quasisouverän sein wie seine Vorsahren, oder bloßer Privatmann. Siebenundzwanzig Lehen, mit mehr denn sechzigtaussend Einwohnern, besaßen die Colonna von

fand, abgesehn von mehren burch seinen Bater vorgenommenen Beraugerungen, eine unenbliche Schulbenlaft vor, nabe an viertehalbhunderttaufend Scubi, eine leicht erklarliche Folge von Ascan Colonna's wechfel-Papft Bius IV mußte zu feinen pollen Geichiden. Gunften von ben Kibeicommiß = Bestimmungen Abstand nehmen, ihm bie Abtragung biefer Schulben ju ermöglichen. Damals tamen Remi am gleichnamigen See von welchem beute bie Bradchi ben Bergogstitel führen. Arbea und Civita Laviana bie beute ben Sforga Cefarini gehören, Capranica welches bie Maffimi tauften, Ciciliano bas an die Teodoli tam, und andere Orte von den Colonna von Baliano ab. Marc Anton's Entel vertaufte Nettung an die apostolische Rammer. Das Gigenthum ber Colonna von Zagarolo, eines Ameiges ber Genannten, warb in gleichem Mage verminbert. Das zweite Dezennium bes fiebzehnten Jahr= bunberts fab, por bem Absterben biefes Zweiges, uralten Befit in fremde Sande übergehn, Montefortine, Olevano, La Colonna felbst. und Zagarolo, wo im Colonnesischen Balaft, beim Cardinal Marc Antonio, bie lette Correction der Bulgata = Ueberfesung der beiligen Schrift auf Sirtus' V Bebeig vorgenommen worden mar. Neue Papftfamilien, wie bie Borghefe, Die Ludoviff, Die Pamfilj, Die Rospigliofi u. A., traten an bie Stelle ber alten Dynaften.

Während bas Gigenthum ber Colonna von Pa-

liano auf folche Beise geschmalert warb, erging viel schlimmer noch bem ber herren von Paleftrina

Der Sohn Giulio Cefare's bes erften Kur ber Entel jenes Stefano ben wir bei ber Belager von Florenz in ben Jahren 1529 - 1530 als Sar mann ber Nazionalmilizen ber sintenben Republit fin welcher er in ber Zeit ber Bebrangniß fo gute Die leiftete als man bamals überhaupt von einem & bottiere erwarten burfte, fah fich genothigt bie S zu verfaufen, beren Geschichte verwachsen war mit Geschichte seiner Familie, bie um bieser Familie wi fo Vieles erfahren und erbulbet hatte. Francesco Ionna hatte in feiner Jugend unter Aleffanbro Far und Ambrogio Spinola in ben Nieberlanben gebi Längst war bie pecuniare Lage feines Saufes bebrar im Jahre 1630 mar bie Schulbenlaft fo gewachfen. Francesco Colonna bas Anerbieten Papft Urban's V. Baleftrina zu erwerben, nicht zurudweisen konnte. Raufsumme betrug 775,000 Scubi. Zu Gunften Verfäufers murbe auf Carbognano im Gebiet Ronciglione, eines ber wenigen ihm bleibenben Let ber Fürstentitel übertragen: ein schwacher Eroft für ruinirte Saus. Der im oberften Theile Paleftrin liegende Baronalpalaft, burch feine Form noch Bemicyclus bezeichnend beffen bie Schilberung Berftorung burch Bonifag VIII gebenkt, bie jest 1 wilberten Garten, bas berühmte Mofait mit ber D

stellung Egyptens, um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts aus den Trümmern der Syllanischen Bauten in den gegenwärtig auch halb in Trümmer gesunkenen Palast gebracht, gingen an die neuen Bester über. In der Kirche ward das Erbbegrähnis der Colonnesen geöfsnet: die sterblichen Reste der alten Herren wanberten nach Rom, um in der Basilisa Sta Maria Maggiore, welche so manche Denkmale der Familie bewahrt, beigesetz zu werden: avorum eineres ex Praeneste ab se translatas in sanctiorem hunc locum maiorum suorum liberalitate cultum composuit, besagt die Inschrift von Francesco Colonna.

Im Monat October besuchte Urban VIII von seinem geliebten Castel Ganbolfo aus bas neue Eigensthum. Der Groß-Connetable Filipp Colonna Herzog von Paliano, ber bamals in bem benachbarten Marino wohnte, gab mit seinen Söhnen bem Papste bas Geleite, und lud ihn ein auf sein Schloß zu Genazzano zu kommen, bas sieben Millien von Palestrina am Abhang ber Herniserberge liegt, mit lohnenber Aussicht auf bas hier breitere fruchtbare Thal bes Sacco und die prächtige Rette ber Volsterberge mit ihren weißschimmernden Ortschaften. Am 20: gedachten Monats nahm Urban die Einladung an. Martin V, ber in dem Schlosse geboren sein soll, hatte einst mit Vorliebe in Genazzano geweilt, wo, von Subiaco kommend, auch Pius II einkehrte. In dem nahen an der großen Straße liegen-

ben Cave empfing Kilippo Colonna ben Bapft: er hatte bie Bafallen von feinen Leben aufgeboten, breitausenb Mann Kugvolf und achthundert Reiter. Sein Sobn Prospero führte bas Heine Seer, bas von Cave bis Genaggano aufgestellt mar; bas Belt bes Siegers von Lepanto erinnerte an bie Dienste welche bie mit bem beiligen Stubl fo oft verfeindete Kamilie bem beiligen Stuhl geleistet. In Genazzano angelangt, ftieg Urban por ber Rirche ber Madonna vom guten Rathe ab. welche ein als wunderthätig verehrtes Bilb enthält bas ju allen Zeiten Bilgrime und Donatare berbeizeg von benen bie Rirche burch foftbare Gaben gefchmudt und bereichert ward. Nach ber Malgeit im Balaft Colonna fehrte ber Papft gegen Abend nach Paleftrina jurid. Der weitläufige aber verfallende Balaft von Genguano. welchen Kilippo's Sohn ber Carbinal Girolamo, berfelbe welcher fich bie latonische Inschrift "Hieronymus Columna Cardinalis Dux Princeps et nihil" feste, vergrößerte und verschönerte, mahnt beute noch mit seinen Terraffen und unabsebbaren Kenfterreiben an bie ebemalige Pracht und Größe ber Barone.

Mit ber Pracht und Größe ber Colonna von Palestrina war es zu Enbe, obgleich ihnen ber Rest bes sehr geschmälerten Erbes ber Linie von Zagarolo-Gallicano zusiel, obgleich Goldnes Bließ und Heiliger-Geist-Orden ihren Familiengenoffen zu Theil wurden, obgleich geistliche Pfründen, Malteser-Commenden, ber

rothe hut felber mehren von ihnen ertheilt wurden. Da heirathete im Jahr 1728 Giulio Cefare Fürst von Carbognano und Bassanello die siedzehnjährige Cornelia Barberini, einzige Erbtochter ihres hauses. So geslangten seine Nachkommen wieder zum Besit jenes Fürstenthums welches sein Urältervater beinahe ein Jahrhundert früher an die Familie Urban's VIII verstauft hatte. Aber die Colonna von Palestrina verschwinden gewissermaßen mit dieser heirath. Siulio Cefare's Nachkommen mußten Namen und Wappen der Barberini annehmen, welche die jüngere Linie heute noch in seinen Urenkeln trägt, während die ältere sich Colonna die Sciarra von Carbognano und Bassanello nennt.

Rehren wir zurud zu den Colonna von Paliano, ber Linie bes Groß-Connetable.

Mancher Einbußen ungeachtet, bewahrten biese immer noch eine großartige Eristenz. Reiche Heirathen brachten theils ansehnliche Mitgift, theils bebeutende Erbschaften an ihr Hans. Von fast all ben großgewordenen Papstfamilien der beiden letten Jahrhunderte und von andern vornehmen römischen wie neapolitanisichen Geschlechtern sinden wir Namen in dem Colonsaessischen Stammbaum, Borghese, Pamsilj, Barberini, Rospigliost, Conti, Salviati, Este, Tomacelli u. a. Isabella. Gioeni brachte um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts das schöne Lehen von Castiglione in Siglien an die Colonna. Der erste Baranentivel

Sigiliens, ber eines Kürften von Butera, tam beinabe um biefelbe Zeit an die Familie, burch die Seirath Feberigo Colonna's, eines Urentels Marc Anton's, mit Margherita b' Auftria Branciforte, Entelin Don Juan's b'Austria. Jeboch auf lange nicht, indem Feberigo, Vicefonig von Valencia und Befehlshaber bes catalonischen Beeres, an einer Wunde ftarb bie er bei ber tapfern Vertheibigung bes zu Lande von ben aufftanbifden Catalanen, jur See von bem Erzbifchof von Borbeaux D'Escoubleau be Sourdis belagerten Taragona erhielt, und fein einziger Sohn, in welchem bas Blut ber beiben Selben von Lepanto vereinigt flok. Im stebzehnten Jahrhunbert schon als Rind ftarb. zweigte nich von ben Colonna von Baliano bie Rebenlinic von Sonnino und Stigliano ab, bie heute in Neapel blüht. Die sigilischen Colonna, mehre Linien mit verschiedenen Titeln, haben nichts mit biefen gu Ihre Abstammung wird von einem Bruber schaffen. bes Erzbischofs von Messina Giovanni Colonna im breizehnten Jahrhundert bergeleitet.

Der ältere Bruber bes ersten Fürsten von Sonnino-Stigliano war ber Groß= Connetable Lorenzo Onofrio, bessen Unstern ihn im Jahre 1661 Mazarin's Nichte Marie Mancini heirathen ließ. Die Abenteuer ber Mabame la Connétable, wahre und erdichtete, sind weltbekannt. Diejenige welche einen Augenblick gehosst hatte Königin von Frankreich zu werden, welche bei

ibrer Bermeisung ins Rlofter von Brouge an ben jungen Lubmig XIV bie berühmten Worte richtete: "Vous pleurez, Vous êtes Roi, et je pars," mogte auf eine Verbindung mit bem Colonna berabblicken. Nicht so ihr Oheim ber Carbinal. Denn er konnte nicht vergeffen bag er in biefem Palaste, in welchen seiner Schwester Tochter als Gerrin einzog, an bem fürstlichen hofe bes Oheims bes Brautigams, Carbinal Girolamo, In Betracht ber glänzenben als Abate gelebt hatte. Beirath feste er, welcher höherstrebende Bebanten staats= tlug bei Seite gelaffen hatte, ber Braut eine Mitgift von zweihunderttausend frangosischen Thalern aus, und schenkte ihr in bes Roniges Namen, vielleicht in Erinnerung an feine Thranen, eine Schnur von fünfundbreifig Berlen welche mit breitaufend fpanischen Dublonen bezahlt worden waren. Heutigestages trägt biese Verlen bie junge Fürstin von Palestrina, Terefa Barberini Orfini, als Erbichaft ihrer Schwiegermutter aus bem Sause von Valiano. Im Valast Colonna bei ber Apostelfirche fieht man Marie Mancini's Bilbnig in ganger Rigur, bas für ein Wert Siaconth Rigaub's gilt aus diesem Valast floh ste verkleibet mit ihrer noch leichtsinnigeren Schwester Hortense, ber Bergogin be La Meilleraie. Der verlaffene Gemal, bem fie bas Leben verbittert hatte, verbrachte feine letten Tage in größter Aurudgezogenheit und in frommen Uebungen und Berten.

Nach biefer Beit ift wenig von ben Colounelen gu melben. Sie machten glanzenbe Beirathen, fie fahn sich mit bem Bließ und andern hohen Orben geschmidt, fie forgten für bie Beforberung jungerer Cobne jum Carbinalat und fanbten viele Tochter ins Rlofter, fie bienten bie und ba ben Kronen Spanien und Neapel, fie lebten mit großem Aufwand, gablreicher Clientel und Dienerschaft, furg fie machten es wie bie übrigen Ditalieber bes hoben römischen Abels. Ginige von ihnen beschäftigten fich auch mit Biffenschaften und Literatur, wie es benn vom breizehnten Sahrhunbert au unter ben Colonnefen nicht an Forberern berfelben wie ber Runfte gefehlt bat, beren Schut einft ju ben Lebensaufgaben bes italienischen Abels zu gehören febien. Sie verfahen bei ben großen Rirchenfeften in Rom ihr Amt als affiftirende Fürften bes heiligen Stuhls, worin fie fich mit ben Orfinen gleichberechtigt theilen. **2118** erbliche Repräsentanten Neavels beim Bapite überbrachten fie biefem am Betri und Pauli = Tage in feierlichem Aufzuge ben weißen Belter mit bem Lehnstins für bas Königreich. Bilber bes vorigen Jahrhunderts ftellen ben glangenben Aufzug auf bem Betersplate bar, die vergolbeten Carroffen, die Pferbe mit ben reichen Waltrappen und Feberbufden, Die Dienerschaft in ben von Golb und Stiderei ftarrenben Livren neben ben gablreichen Patrigiern, Militaren, Maten, mit all bem herkommlichen in feiner Art impofanten

Geremoniell wie es in solden Gelegenheiten üblich war, bis, im Jahre 1776, die Regierung König Ferdinand's ihrem Liberalismus in der Berweigerung der dem Papfte schlibigen Hulbigung ungefährlichen aber ebenfo unrechtmäßigen Lauf ließ. Gine Streitfrage, die nach langem haber und vielen Deductionen erft vor furzem ausgetragen worden ift.

Im Jahre 1787 gelangte bie Burbe bes Groß-Connetable mit ber Brimogenitur ber Familie an ben Aursten Don Filippo, feit fieben Jahren vermalt mit Catherine Quise von Savoven . Carianan. Sie mar bie Tochter Ludwig Bietors Bringen von Carignan und einer gandgräfin von heffen = Rheinfels = Rotenburg, Grufitante Ronia Carl Alberts und Schwefter bes Grafen von Biffafranca, von welchem bie gegenwärtige Carignaniche Linie stammt. Der Kürst Colonna war noch ein großer herr alten Schlages. Bei ben erften Ruftun= gen Bins' VI gegen bie Frangofen ftellte er auf feine Roften ein Reiterregiment. Wenn es fchlechte Golbaten waren, war's nicht feine Schulb. Als Rom in die Bewalt ber Republifaner fiel, und bie romischen Großen an 3mangezahlungen angehalten wurden, fchatte man ibn zu achtzigtausend Scubi ab. Schon ber Umstand. Somager ber ungludlichen Freundin Marie Antoinettens. ber Bringeffin von Lamballe, an fein, mußte in jenen trüben Tagen Kilippo Colonna zur Laft fallen. ber, nicht lange währenben, Wieberberftellung ber papftPaliano bamals im Archen De. Geccano, Genazzano, Marino, Paliano, Rocca di Papa, Serrone,
Sonino die bedeutenbsten darunter, mit noch zweiundsechzig Lehen im Königreich Neapel, acht in Sizilien
und im Ganzen nahe an 150,000 Basallen. Don Filippo
starb, allgemein geachtet, im Jahre 1818, fünf Jahre
nach ihm seine durch Frömmigkeit und Wohlthun ausgezeichnete Gemalin. In der Apostelkirche, im linken
Seitenschiff, nennt ihre Namen ein gemeinsames
Denkmal.

Mit seinem Tobe hörten bie Colonna von Paliano auf, in Rom bleibenden Wohnsts zu haben. Kilippo Colonna batte feine Sobne. Seine brei Tochter, Die Austinnen Rospialiosi und Barberini und die Bergogin lante della Rovere theilten sich in die Allodial = Erb= ihaft, während bas fizilische Kürstenthum Castiglione Gweni nach bortigem Erbrecht der erstgenannten ältern, but heute allein noch lebenden, anheimfiel. Die nicht jum Dajorat gehörenden Runftsachen, zur Zeit ber stanzösischen revoluzionären Herrschaft schon geschmälert, wurden ebenfalls getheilt. So ward die Sammlung im Valast bei ben Aposteln um manche ihrer Rleinobe amer bie man heutzutage im Rospigliofischen Balaft auf bem Quirinal und im Barberinischen sieht, mahund Anderes ins Ausland gewandert ift, so Raffael's Madonna Colonna, bie aus bem Befit ber Ducheffa Lante in bas Berliner Museum tam. Majorat und

V.

geillesarmen Reffen Titel aingen an Aspreno Kurften von Avella über, ber in Reapel wo er im Jahre 1847 ftarb. Sein altester G ber gegenwärtige Kurft Colonna, Don Giovanni Bergog von Paliano, Groß-Connetable von und affistirenber Fürft beim beiligen Stubl. lebt meift in Neavel, vermalt mit Isabella Alb Tolebo, Tochter bes Marquis von Billafrana Chefs jenes großen Saufes von Tolebo, bas in und in Valermo burch bie Vicefonige Don Be Don Garcia und die beiben Bergoge von Alba Erinnerungen binterlaffen bat. Der römische fleht nur von Beit zu Beit seine fürftlichen Bu ihrem Empfang bleibt ein bebeutenber Theil ben freigelaffen, mit der prachtvollen mehr bem hundert Kuß langen Gallerie, mit ben vom G b'Arpino, von Andrea Sacchi, Gasparo Bouffin & bem Pomarancio u. A. mit Malereien gefchi Salen und Gemächern. Gin andrer Theil bes Gebäubes, mit Brachtgemächern in benen mi fconften Sauteliffetapeten aus Ludwigs bes Bien Zeit bewundert, wird feit Jahren von der frang Ambaffabe bewohnt, welche in biefen Räumen w Marquis und bem Grafen de La Tour Mauboun Bellegrino Roffi, von bem Bergog von Barcourk ber Einnahme ber Stadt im Jahr 1849 vow jetigen Marschall Baraquai b'hilliers reprafentirt

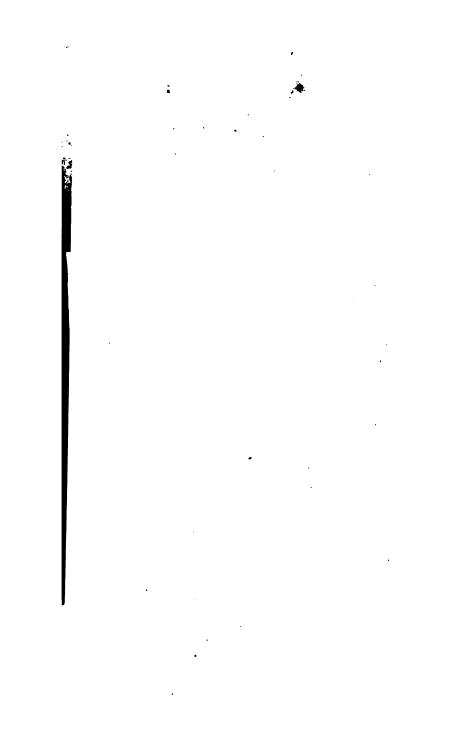

und heute ben Grafen Alfons von Rapneval an ihrer Spiße sieht, ber in biesem Hause ber größten römischen Abelsfamilie ben Abel und bas geistliche und geistige Patriziat Roms mit ber Elite ber Frembenwelt verseinigt empfängt.

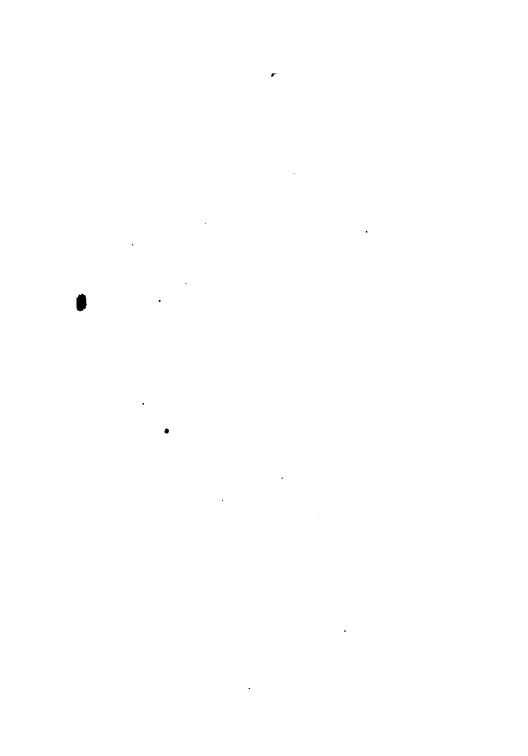

## Barberini.



raucht nicht lange in Rom verweilt zu haben t viel von der Geschichte zu wissen, um zu 1aß die Barberini ein Geschlecht mit hoch= : Plänen waren.

bem nordwestlichen Abhange bes Quirinals 1 Pincio zu, ber auch heute noch seinen alten bes Gartenhügels verbient, in schöner freier ganze Umgebung beherrschend, erhebt sich auf! ansteigenden Terrain der Barberinische Palast, : imposantesten und mächtigsten Koms, eine ürstenwohnung, nach allen Seiten isoliet, von ichbarten Straßen und Häusern durch äußere re Hofräume und Mauern getrennt; so recht in das siedzehnte Jahrhundert versesend, als

Roms Abel gleich Souveranen schaltete, als gange Schaaren bewaffneter Bafallen und Bravo's feine Balafte und die anstokenden Gebaude füllten, als von geordneter Volizeigewalt nicht die Rebe mar, als man ber Willfur nur burch Willfur gu begegnen mußte, ein Buftand ber bis zu ben neueren Zeiten tiefliegenbe Spuren hinterlaffen hat. Steigt man von Trinità be' monti bie Bia Siftina und Keltre binan, beibe nach Bapft Sixtus V (Kelice Beretti) benannt, welcher biesem Stadttheil seine gegenwärtige Geftalt gab, fo gelangt man gur Biagga Barberina, welcher Bernini's hübscher und origineller Springbrunnen mit bem Iriton auch fünftlerische Bebeutung verleiht, mahrend ringsherum und in nächfter Rabe eine gange Reibe son Bilbhauerwerfstätten uns einlaben beren Sauptquartier biese Gegend geworben — Thormalbsen's vormalige Ateliers, wie die von Tenerani, Finelli, Bienaims Imhof, Wolff, Vanderveen, Crawfurd, Troschel, Achtermann. Ueber ben Blat ragt ber av waltige, etwas höher liegende Balaft hinmeg, ein Mittle gebäube mit zwei Alügeln. Mehre Architekten bautm baran, Carlo Maberno zuerst, nach ihm Borromini, bann Bernini ber bie Stirnseite vollenbete. Bei biefa Namen wird jeder inne werben dag von reinem Oc schmad hier nicht bie Rebe fein fann - mo aber batte man den auch im siebzehnten Jahrhundert gefunden? Aber biefe Danieriften verftanben fich auf große Effat,

nini namentlich, einer ber fruchtbarften nicht nur ern auch ber goiftvollften Runftler ber neuern Zeiten, feiner Zeit der fruchtbarfte und genialste. r. fein Geschmad mar verberbt; Fantafie und I haben große Aehnlichkeit mit benen bes Cavalier rini in feinen ehemals weltberühmten Gebichten vom nis und vom bethlehemitischen Rinbermord. wie ber Sculptur hatte bas malerische nent einen falschen Karatter aufgebruckt; aber wenn t vor feinen Gebäuben fteht und bas Gingelne tabelt, a man ihnen boch in vielen Fällen bas Zeugniß t verfagen bag bie Maffen glucklich bisponirt und jartig, daß bie Verhaltniffe mit richtigem Blick effen finb, bag bie Localität mit feltenem Gefchick So ift es auch ber Kall mit bem Barnischen Balaft. Es ift in ber Kaçabe etwas mas eine Theaterbecoration erinnert, aber sie ift trot Ueber bas Erbgeschoß von 2 Manier impofant. jen burch Halbfäulen getrennten Arkaben erheben zwei Geschoffe von Bogenfenstern gleicher Form und ife, am erften bie Salbfäulen wieberholt welche am m Stodwert burch Bilafter erfest finb. Die Alugel, tomischen Palastityl wie er seit bem jungeren Sano und namentlich seit Domenico Fontana fich getet, springen auf beiben Seiten vor. Der Gesammt= tift gut; da blickt man benn über manche Mängel t hinweg.

Bietro ba Cortona war gang ber Dann, ben Einbruck folder Architektur burch bie Schopfungen feines Vinsels zu vervollständigen. Sein Talent war namentlich ein becoratives, und foviel man auch immer an ihm aussehen mag, die oft verworrene Zusammenbaufung ber Daffen, bie übertriebenen Attituben, bie mulftigen Gewänder welche bamals ber Malerei wie ber Sculptur in aleichem Mage eigen waren, bie Leicht fertigfeit endlich und Wohlfeilheit ber Composition und Ausführung - Fehler bie indeg bei ihm minder gum Vorschein kommen als bei seinen Schülern, und bie man von ben Cortonesten zu oft auf ben Deifter felbit übertragen hat - fo barf man barüber boch seine Vorzüge nicht überfeben. Was er in Delgemälben leiften konnte wenn er fich Zeit nahm, bat er it manchen Bilbern, g. B. in ber Alexanderschlacht auf bem Capitol gezeigt; in bem Geschick für Deckengemalbe sobann ift er von Wenigen erreicht, von Wenigern übertroffen worben, und unter biefen Wenigen find Namen wie Domenichino, Guercino, Luca Giorbam. Die heutzutage ber Gemälbefammlung eingeräumten schönen Sale bes Palaftes Pitti in Floreng, welcht er, mythologische Sujets auf Medizeische Thaten an wendend, mit Ciro Kerri ausmalte, die Gallerie bes Balaftes Bamfilj in Rom, welche er im Auftrage von Innocenz' X Schwägerin Olimpia Maibaldini mit Darftellungen aus ber Aeneis fcmudte, geben

· Š.

von seinem Talent vollgultiges Zeugniß. Namentlich aber thut bies ber große Saal bes Palazzo Barberini, beffen Decke zu seinen gefeiertsten und beften Werken zu gablen ift. In vier großen Composizionen ift ber Sieg ber Tugenben über bie Lafter in allegoris fchen Riguren bargeftellt: bie Mitte nimmt bas Barberinische Wappen ein, von ben Tugenben zum himmel getragen, voraus bie Vorsehung mit ber Beit, bie Parzen und bie Ewigfeit mit anbern Geftalten im Geleite. Die symmetrische aber nicht gezwungene Unordnung, bie Bertheilung ber Maffen, bie gefchicten Berfürzungen, die gelungene Abstufung in der Luftperspective welche ben Raum fich ausbehnen, die Fernen jurudtteten läßt; alles bies tragt bagu bei biefes mit aroßer Bravour ausgeführte Gemalbe zu einem ber gelungenften biefer Gattung zu machen.

Es war Papft Urban VIII ber biefen großartigen Balaft erbauen ließ, und feiner Familie eine mit folder glanzenden Wohnung übereinstimmende Stellung gab.

An ungähligen Orten in Rom sieht man bas Barberinische Wappen, Zeugniß genug für die Thätigleit und Baulust dieses Papstes und der Seinen. Auf
dem bronzenen Baldachin in Sanct Peter, unter welchem
der Hochaltar steht, kriechen die goldenen Bienen
umher. Am Grabmal des Papstes, in der Tribüne
der Kirche, scheint der sich aufrichtende Sensenmann
sie erschreckt und auseinandergetrieben zu haben. Am

Collegium ber Propaganda wie an ber feltfamen Foutane ber Biagea bi Spagna, wo bas Baffer in ein Schiff ibrubelt bas man baber mit Recht Barcaccia neunt; an ben Mauern welche Traftevere mit ber Leoftabt verbinden, wie an ber Engelsburg; an jahlreichen Rirchenfaçaben, bie leiber größtentheils folecht finb, wie an Billen und Balaften ber Umgebung, ift bas Bienenwappen angebracht. Urfprunglich follen's Pferbebremsen gewesen sein die man in die schoneren Honigsammlerinnen umwandelte. Es geht bie Sage daß mahrend des Conclaves nach Gregor's XV Tok ein Bienenschwarm von ber toscanischen Seite ber nach bem Batican geflogen und in bas Rimmer bes Car binals Barberini eingebrungen fei. Natürlich bezog man bies auf seine balb barauf erfolgte Bapftwahl.

Auf ber Piazza Sta. Eroze in Florenz, an ber Norbseite, gegenüber bem alterthümlichen Hause bessen Paçabe die schönen Fresten des Giovanni da San Giovanni schmüden, liegt die Wohnung in welcher im Jahr 1568 Masseo Barberini geboren wurde. hier hatten früher die Brüder Borghini ihre Kindheit ver bracht, Vincenzo und Rassaello, beibe als gelehrte Kunstenner und tüchtige Schriftsteller bekannt, Vincenzo namentlich als Freund und Rathgeber der ausgezeichnet sten Gelehrten und Künstler der Zeit, durch welchen Vassari zur Absassung seiner Lebensbeschreibungen ver anlast ward, und der für Herzog Cosmus den Vorste

ber neuerrichteten florentiner Alabemie führte. In : altern toscanischen Geschichte bmmen mehre Gelechter vor, welche ben Namen ba Barberino führen b von ben verschiebenen so benannten Orten ftammten, ter benen Barberino im Mugello, norblich von Flos. in Apennin gelegen, und Barberino im Elfathal, f ragender Anbobe an bem seit ber Anlegung ber fenbahn von Reisenben nur felten befahrenen Wege a Florenz nach Siena und Rom, bie bebeutenbften b. Aus letterem Dertchen war ber befannte Dichter b Filosof, Francesco da Barberino, bet in ber erften ilfte bes vierzehnten Jahrhunderts die Documenti more schrieb, auch heute geschätt noch ihres Inhalts e ber Sprache wegen. Man rechnet ibn, ohne treichenben Grund, ju ber Familie bes Papftes, ju Icher ein Siovanni bi Maffeo ba Barberino geborte, Icher von ber Republik Floreng zu verschiebenen Momatischen Geschäften gebraucht marb. ruber bes Uraltervaters bes Papftes, beffen Bater ttonio hieß, die Mutter Camilla Barbabori, aus tem bekannten florentiner Sausc, welches namentlich uch Donato Barbabori's fo berebte wie mannhafte ertheibigung feiner Vaterftabt vor und gegen Papft regor XI verbienten Ruhm erwarb. Antonio's eigenther Familienname war Tafani: bavon die Bremfen ts Wappens als armes parlantes. Maffeo, ber whre Brüber und Schwestern hatte, mar nicht über

brei Jahr alt als er ben Bater verlor; bie Mutter sandte ihn nach Rom zu seinem väterlichen Ohm Francesco, apostolischem Protonotar. Hier widmete sich der Knade den Studien die er auf der hohen Schule zu Bisa sortsetzt, trat jung in die Prälatur deren untere Grade er rasch durchlief, war zweimal Runzius bei König Heinrich IV und wurde im Jahr 1606 von Paul V mit dem Purpur bekleidet. Am 6. August 1623 bestieg er als Urban VIII den papstlichen Stuhl.

Es war eines ber langften wie ber ereigniftvollftert In ber politischen Welt nahmen ber Pontificate. breißigjährige Rrieg, ber Rampf ber bourbonischen mit ber habsburgischen Macht, ber mantuanische Erbfolge= trieg, ber Anfang ber Revoluzion Englands bie Aufmertfamteit in Anspruch. Die Frage: ob ber Ratholicismus sich in Teutschland halten ober ob er genöthigt sein werbe wieder auf die Vortheile zu verzichten welche er unter ben letten Bapften gegen bie Protestanten errungen hatte, bing mit jenen politischen Verwicklungen enge zusammen. In ber gelehrten Welt endlich hat nichts so vielen garm gemacht wie die Verurtheilung Galilei's. Es ift eine feltfame Knaung bag biefe Berurtheilung gerabe unter einem Papfte ftattfinben mußte ber felbft nicht nur ein Gelehrter mar, fonbern auch bie Gelehrten schätte und beschütte, ber als Carbinal Galileo'n hoch gehalten und ein Gebicht an ihn gerichtet hatte, ber,

fcon Papft, gegen ben Carbinal Gitelfrit von Bobenzollern äußerte: er wurde nie bas Decret erlaffen haben welches Covernicus' Meinung verbammte, wenn er gleich in Bezug auf Galileo beifügte, er rathe ihm vorfichtig zu fein und fich innerhalb ber Grenzen ber ipfifc = mathematischen Wiffenschaften zu halten. boch gewannen allmälig Galileo's Gegner immer mehr bie Oberhand. Es fteht fest bag ber Papft fich von biefem perfonlich angegriffen und verspottet glaubte: man hatte Urban vorgespiegelt ber Simplicio in ben Dialogen über bie beiben Weltspfteme fei er felber. Galilei's Freunde bemühten sich ben Ungrund bieser Berleumdung barguftellen; felbft ber frangofifche Botihafter fprach mit bem Papft barüber, inbem er ihn versicherte es sei eine feinbliche Machinazion bie ben Bielgefrantten in der tiefften Seele verwundet habe. "Bir glauben's, wir glauben's," war die lotonische Dies war im Jahr 1636, brei Jahr nach ber Berurtheilung. Aber ber Bapft hatte es zu einer Beit wohl geglaubt; benn er hatte in ben Reben jenes Simplicio diefelben Ginwürfe gegen die Thefe von der Bewegung ber Erbe gefunden bie er einft im Gespräche mit Galileo geäußert und welche biefer, mar es Zufall ober Unvorsichtigkeit, wiederholt; er hatte einst bem beanischen Gefandten im heftigen Zorn gefagt: Galileo habe fich bahin gewagt wo er nicht burfte; er rathe bem Großherzog aus bem Spiel zu bleiben, indem er sich nicht mit Ehren herausziehen würde; er behandle Galileo'n beffer als biefer es um ihn verdient habe.

Urban VIII mar nicht ber erfte Bapft ber in eine feltsame Stellung zu berjenigen Macht gerieth welche bie tatholischen Intereffen in erfter Reihe verfocht. Paul III und Paul IV waren ahnliche Dinge vorge-Urban war von jeber antioftreichisch. Bah rend bes breifigfahrigen Rrieges murben bie Dinge auf bie Spite getrieben. Der Raifer fanb in Rom nm laue Unterftubung: man fagte wol ber Bauft frem fich über bie Fortschritte ber Schweben. Deer bei Leipzig geschlagen war und bie Sieger in bie Erblande und nach Baiern vorrückten, gab es ein heftige Scene im Consistorium vom 8. Marz 1682 Der Carbinal Borgia, fpanischer Botschafter, marf ben Bapft vor bag er beinahe nichts gethan bem Raifer # Bulfe zu kommen, und beschulbigte ihn außerster In bolenz in ber Vertheibigung ber katholischen Religion. Urban gebot ihm zu schweigen; ber Borgia aber über reichte einen schriftlichen Brotest in bem er bem Bant allein allen Nachtheil schuld gab welcher bem Rathe licismus in Teutschland erwachsen wurde. Die Car binale Lubovifi, Albobranbini, Ubalbini unterftusten ben kuhnen Rebner; es ware zu ben heftigften Auf tritten gefommen, hatte ber Papft nicht Schen gehabt mit König Filipp IV gang zu brechen. So begnigt er fich einen schriftlichen Gegenprotest einzulegen, in

welchem er bie opponirenden Cardinale mit künftigen Gensuren bedrohte. Balb darauf änderte sich, infolge des Todes Gustav Abolf's, die Lage der Dinge, und Urban griff wenigstens äußerlich kräftiger ein um den Frieden herbeizuführen, den er freilich nicht mehr erleben sollte und gegen dessen Bedingungen und Fassung sein Nachfolger, seierlich protestiete.

Raum irgenbein Pontificat ift zwischen Weltlichem und Beiftlichen fo getheilt gewesen wie bas Barberinifche. Aber, wie in bes Papftes Ratur, überwogen and in feiner Regierung bie weltlichen Intereffen. In Rom batten feine Anstalten und Werte für bie einen und die andern Zwecke einander fo ziemlich die Bagichale. Er befestigte bie Stabt, jur Beit namentlich als er einen Ueberfall befürchtete wie ber bes Connetable von Bourbon gewesen; aber er errichtete auch ber Marigrafin Mathilbe, ber großen Wohlthaterin ber weltlichen Papftmacht, ein prachtiges Maufoleum in Sanct Beter, und ftellte bort über bem Grabe bes Apostels ben riefigen Balbacbin auf, beffen Stol man tabeln mag, ber aber boch überrascht und imponirt. Bernini war ber Runftler; ihm wurden bie broncenen Balten aus ber Porticus bes Agrippa'ichen Pantheons überwiesen - ber Papft gebachte bie ihres schönen Schmudes beraubte Rirche zu troften inbem er zwei bakliche Glodenthurme vor die Ruppel binpflanzte. Aber ben Banbalismus verklagte bas romische Epigramm:

Quod non fecerunt barbari, secere Barberini. Es war ber Borläuser von Byron's Wort gegen Lord Elgin, parihenonischen Andenkens: Quod non secerunt Goti, hoc secerunt Scoti. Und wie der Papst die Campanisen, baute der englische Botschafter den Athenern einen Uhrthurm, um sich und seinen Namenzu verewigen im geplünderten Lande.

Als Urban noch Carbinal war, pflegte er, wie es Sitte ift bei ben Römern, bie Berbittage im Schoofe ber Albanischen Sugel zu verleben. Am Ranbe bes See's, am Eingange bes Dertchens bas man Caftel Gandolfo nennt, befag Monfignor Bisconti ein Land: haus. Sieher, wohin man wol die Beste Albalonga's verlegt, erftrecte fich einft bie Raifervilla Domitians welcher man einen Umfang von feche Millien anweif und beren großartige Trummer man in ber Barberinischen Villa sieht die sich von bem heutigen Albam nach Caftel Ganbolfo erftrectt, welcher Ort, im Mittel alter so nach einer bort anfäßigen Kamilte genannt, lange bem berühmten und mächtigen Geschlecht ber Savelli gehörte, bas fowol bies Caftell wie nachmals Albano zu verkaufen gezwungen ward. Die Schönheit ber Gegend rechtfertigt bie bäufigen Unfiebelungen it alten und neuen Beiten: Die freie hohe Lage erlaubt bem Auge Meer und Campagna zu überblicken, und bann sich hinabzusenken in ben stillen tiefen See beffen Ufer fteil und laubbewachsen abfällt. Sieber begab ich ber Carbinal Barberini am liebsten; bieber lub er einen Freund Monfignor Lorenzo Magalotti ein, burch ein Gebicht mit folgenbem Anfang:

"Sieh, fcon nagt fich bie Blur, fcon fceuchet bie brudenbe Sige Rublerer Sauch und es ichurat fich ber Sommer zu balbigem Abzug; Lieblich locket bas Land, und die freieren Lufte ber Sugel. bier erquid' ich mich - hier verweile ich gern, wo bie Blide Beithin fcweifen im Flug über fonnige Felder und Soben; Sier erftartet ber Leib, bier bleibet mir ferne bas Alter, Bo ben geschäftigen Beift wohlthatige Stille beruhigt. Billft, Magalotto, Du auch bich entschlagen ber qualenben Sorgen, Romm jum Albanifchen See, ausbreitend ben glanzenden Spiegel, Romm zu Gandolfo's Caftell, zu ber Burg ber Julifchen Alba, Bo ein bescheibenes Haus aufnimmt willkommene Gafte."

Als er nun Papft geworben taufte er bie Villa und ließ sie umbauen burch Carlo Maberno. ©0 entstand ber Palast, ber, nachmals burch Alexander VII und andere Bapfte vergrößert, noch jest Urban's Nachsolgern zur Villeggiatur in ben Octobertagen bient, wo Roms Umgebung in bem schönsten Reize prangt. well bann am reichsten ber Karbenwechsel bes Laubes. am glühenbsten bas Colorit bes Gebirges beim naben= Die Marmortafel an ber Stirnfeite bes Palastes nennt ben Erbauer: "Urbanus VIII Pont. Max. semitis complanatis coeterisque ad usum villae comparatis suburbanas aedes commoditati pontificum extruxit anno Dom. MDCXXIX. pont. VII." Auch ben Weg legte er an welcher nach V.

bem Capuzinerkloster am See und weiter nach Albam und Ariccia führt, die sogenannte Galeria di sopra, eine der wundervollsten Promenaden der Welt, mit den herrlichsten Bäumen, mit Ausssichten auf die tief unten schlummernden Wasser des Sees und die mit Land bekränzten Höhen. Bon diesen Höhen wie vom User aus gesehn, bildet Castell Gandolso den schönsten Mittelpunkt in dem so anmuthigen wie großartigen Gemälde, mit dem Thurm und den ragenden Zinnen seiner papstlichen Hosburg, und der Kuppel der Kirche welche Bernini für Alexander VII baute.

Ein Fragment aus Urban's Dichtungen murbe angeführt; fein Lebenlang beschäftigte er fich gern mit Boefie, und ein Band lateinischer Carmina wurde gu seinen Lebzeiten gebrudt: Maphaei S. R. E. Card. Barberini nunc Vrbani P. P. VIII Poemata, Romae ex typogr. R. C. A. 1635. Ein befannter Dichter war fein Geheimschreiber bevor er gum Bontificat gelangte, Francesco Bracciolini von Viftoja, von beffen gablreichen Epopoen, unter benen man einft ber Croce racquistata ben britten Rang, nach Ariost und Lasso, einzuräumen Miene machte, jest nur noch ein fomisches Helbengebicht "Lo scherno degli Dei" genannt wirb, eine Berspottung bes alten Barnaffes, burch ben Misbrauch ber blos in ihren Aeuferlichkeiten noch begriffenen Mythologie in bemfelben Dage als Ausbruck ber Opposizion hervorgerufen wie ber Der

Duisote burch ben abenteuernden Unsun der Ritterromane, bald nach seinem Erscheinen schon verdunkelt
burch den graziöseren Wit der Secchia rapita Alessandro Tassoni's. Als der Cardinal Papst ward,
schrieb der Poet dreiundzwanzig Gefänge heroischen
Styls, das freudige Ereigniß zu preisen. Er war über
die Maßen geizig, und der Geiz soll seiner ganzen
Erscheinung einen so widerwärtigen Stempel aufgebrückt
haben daß er darüber keine Carriere machte. Und was
war nun sein Lohn für die Anstrengung? Der Papst
ertheilte ihm mittelst eines Diploms die Erlaubniß
seinem Wappen die Barberinischen Bienen beizusügen
und sich Bracciolini delle Api zu nennen. So sinden
wir ihn denn auch getaust auf den Titeln seiner
spätern Werke.

Doch es ist Zeit jest von Urban's Verwandten zu reben, die auf seine Regierung eine so wichtige und bestimmende Rückwirkung geäußert haben. Es ist eine alte Sage, der Papst habe über seine vier Angehörigen geklagt daß sie zu nichts zu gebrauchen seien. Der eine sei ein Heiliger und verrichte keine Wunder; das war der Cardinal Francesco Barberini. Der zweite sei ein Monch und habe keine Geduld; damit bezeichnete er den Cardinal Antonio, seinen Bruder. Ein Redner sei der britte und könne nicht sprechen; Cardinal Antonio der jüngere, wie Francesco Urban's Nesse. Der dierte sein Feldherr und könne nicht den Degen

ziehn; bamit war Tabbeo gemeint, ber Fürft von Baleftring. Es mogte etwas Babres in bes Bapftes Worten liegen; aber es fehlte ihm boch an Kraft die Bermanbten zu zügeln, mo fie ibm, feinem Ruf, feiner Burbe, feinem Anfehn schabeten. 3m Gegentheil begunftigte und hob er fie auf eine Beife welche felbft nach bem Vorgang ber Carafa, ber Albobranbini, ber Buoncompagni, ber Borghesen und Lubovifi noch Staunen erregte. Freilich mar bie Reit vorüber ben Bapftfamilien unabhangige Kurftenthumer zu verschaffen. Urban mußte fich schon ben einschränkenben Bullen . feiner Borganger fügen, wie einft bei ber Bertreibung ber Efte aus Kerrara Clemens VIII; er fah fich genöthigt bie Bullen Bius' V und anderer Bapfte welche bie Belehnung neuer Kamilien mit ben ber Rirche heimfallenden Lehen und Ländereien unterfagten, feierlich zu bestätigen, obschon ber Beimfall Urbino's in Ausficht ftand und auch nicht lange nach feiner Thronbesteigung erfolgte. Der alte Bergog Francesco Maria bella Rovere hatte feinen einzigen, ihm fpatgebornen Sohn hinfterben feben. Lebensmube nahm er bie jenem fcon übergebene Regierung wieber in bie Sand, aber ber Papft vermogte ihn, ben letten feines Gefchlechts bem bas Regieren bei feinen literarischen Reigungen und feiner abgeschiebenen Lebensweise langft gur Burbt geworben mar, bas herzogthum mit allem was baran bing als Mannsleben ber Rirche gurudzugeben und

bie wenigen ihm noch bleibenden Jahre in der Zuruckgezogenheit des Parks von Castel Durante im Metaumsthale zu verbringen, einem Orte der nachmals zur Stadt
erhoben den Namen Urbania erhielt. Jene Lehneigenschaft bestand nun wirklich bei Urbino; Montefeltro,
ber Herzoge ursprüngliches Erbe, war aber Reichslehen,
und es lag nur an der Schwäche der damals in Toscana bestehenden Vormundschafts- und Frauenregierung
daß der junge Großherzog Ferdinand II von Medici,
welcher Francesco Maria's einzige Entelin Vittoria
bella Rovere geheirathet hatte, seer ausging bei dieser
mit dem heiligen Stuhl geschlossenen Uebereintunft.

Wagte nun auch ber Papst nicht Urbino für die Seinen zu behalten, so sollten diese doch etwas erhalten von der Erbschaft. Durch das Aussterben der Rovere wurde die Würde eines Präsecten von Rom vacant, dies ehemals kaiserliche Amt welches an die Päpste übergegangen und von ihnen an Mitglieder verschiedener Familien verliehen worden war, dis es in dem genannten Hause erdlich ward. Urban übertrug die Präsectur seinem Nessen Taddoo, der schon General der Kirche war und im Jahre 1631 seinen seierlichen Einzug hielt, worauf ihn der Papst im Quirinalischen Palast belehnte und ihm die goldene Rose übergad. Taddeo war des Papstes Brudersohn: sein Vater Carlo sührte auch den Titel eines Generals der heiligen Kirche, bat aber nicht viel von sich reden gemacht. Der Titel

follte nicht allein bleiben. Es tam barauf an ber Barberinischen Kamilie unter Roms großen Geschlechtern eine Stellung zu verschaffen bie bem Ehrgeiz wie ben Gelbmitteln bes Papftes entsprach. Anch baju fanb fich bie Gelegenheit. Francesco Colonna von Palestrina, ber Entel jenes Stefano ber in ben Jahren 1529 bis 1530 Floreng vertheibigte, um fpater, nach achter Conbottierenweise, in ben Dienst bes Fürsten zu tretm, welchem die Herrschaft in der unterworfenen Stadt geblieben mar, ftedte fo tief in Schulben bag er ge nothigt ward fein Kürftenthum, bas alte Erbe feines Baufes, zu verlaufen. Urban griff haftig zu. Um 775,000 romische Thaler warb ber Rauf abgeschloffen, unter Zugabe ber Güter (Tenute) Mezza Selva'und Corcollo. Tabbeo Barberini, für ben bie Erwerbung ftattfanb, obgleich fie auf ben Namen feines Baters Carlo geschah welcher bereits von ben Colonnesen bas Caftell von Roviano erworben hatte, betam baburd plöglich eine eminente Stellung unter bem romifden Abel. Dann mehrte noch feinen Reichthum und feine Autorität ber Rauf von Monte Rotonbo, einem Caftell auf ben außersten Borboben ber Sabinerberge an ber Salarischen Strafe, und von Balmontone im Gebiet von Anagni, bas eine von ben Orfinen, bas anber von ben Sforga erworben, jenes gegenwärtig ben Buoncompagni, bicfes ben Doria gehörenb. Diese brei Besitungen mogten über zwei Millionen Thaler

gekostet haben. Tabbeo hatte in eine ber ersten Familien bes Landes hineingeheirathet, im Jahr 1627 hatte ersich mit Anna Colonna vermält, Tochter Filippo's Groß-Connetables von Neapel, und Lucrezia Tomacelli's, die einem reichen, heutzutage noch blühenden neapolitanischen Geschlecht angehörte. Filippo war der Enkel des Siegers dei Lepanto. Die Heirathsceremonie sand in der päpstlichen Kapelle zu Castel Gandolso statt: vierzehn Cardinäle waren zugegen, unter ihnen Lorenzo Ragalotti welchen einst Cardinal Masseo Barberini zur Villeggiatur daselbst eingeladen hatte. Im nahen Rarino, im Palast des Vaters der Braut, sand dann die Hochzeit statt. Der Papst war zugegen und sehr heiter, und es regnete Epithalamien in ganz Italien.

Tabbeo, welchem bas golbene Bließ und bie Granbenwürde zusielen, war der Stammhalter ber Familie; ber wichtigste Mann in berselben war aber sein Bruder, der Cardinal Francesco. Gleich nach seiner Erhebung zum Pontificat gab ihm Urban, von welchem, nebenbei gesagt, der Eminenztitel des heiligen Collegiums herrührt, seinen eignen Cardinalshut, den von Sant' Onofrio, und übertrug ihm die eigentliche Leitung der Geschäfte. Francesco Barberini war jung, nicht über 27 Jahre, thätig, sansten und redlichen Larafters, unbescholtenen Wandels; es sehlte aber viel daran daß er so mächtig gewesen wäre wie z. B. sein Borgänger Ludvoist. Dazu war er der Mann nicht,

bazu mar auch Bapft Urban ber Mann nicht, er, fo boll Selbstwillen und Launen. Würben auf Würben, Einkommen auf Ginkommen ftrömten ihm zu, im Jahr 1632 enblich bie einträglichste Stelle ber Curie, bie bes Bicekanglers, nach Lobovico Lubovifi's frühem Tobe. Die Zeit welche Staatsgeschäfte, Legationen u. a. nicht in Anspruch nahmen, wibmete er gern ben Stubien. Die Bücher Marc Aurel's wurden burch ihn übersett, bie reiche Bibliothet und schönen Sammlungen ber Kamilie verbanten ihm ihre Entstehung. Sein jungerer Bruber, Antonio, Malteserritter und Grofprior von Rom, wurde gleichfalls Carbinal, und wenn auch bem ältern bie Leitung ber Geschäfte blieb, fo erlangte bod ber andere großen Ginfluß. Er war von entschiebenerem, unrubigem Karafter, in friegerischen Uebungen, Turnieren und Solbatenwefen fich gefallenb, prachtig und Noch einen britten Carbinal Barberini prunkliebenb. gab's, Antonio ben älteren, bes Papftes Bruber, feit lange Capuzinermonch. Die Zeitgenoffen fagen von ihm er fei fein großer Gelehrter gewefen, aber ein braver Mann ber "heroische Mortification" geubt habe Er wollte nicht Carbinal werben, aber ber Bapft nothigt ibn; ba ging er zu Ruß nach Rom, meift zur Nacht zeit. Unter bem Burpur trug er bie Rutte und lebt wie ber einfachste Monch, boch flossen auch ihm Barben und Pfrunden und Gelber in Unmaffe zu. Biel: leicht hat nie eine Kamilie so viel geistliches Einkommen zu einer und berfelben Zeit gehabt wie bie Barberini.

Die immense Bereicherung und bie, nach ber Weise ber Parvenus, jur Schau getragene Macht bes Saufes mußte begreiflicherweife nach manchen Seiten bin Reib erregen. Die Romer waren gwar gewohnt Papftfamilien rasch steigen zu sehen, aber ben italienischen Kürstengeschlechtern welche im heiligen Collegium burch jungere Sohne reprafentirt ju fein pflegten, tonnte ber immer mehr an ben Tag tommenbe Chrgeiz nicht gleichgültig Allmälig entstanden immer größere Dieverhältniffe zu ben Mebici, ben Efte's, ben Farnefen. hieß der Bapft habe langst bereut Urbino nicht seinem Neffen Tabbeo gegeben zu haben, und suche ihn burch andern Erwerb zu entschäbigen. Die schwankenden politischen Verhältnisse ließen Mistrauen und Spannung fteigen. Des Bapftes Bolitif traute feiner. Den eigentlichen Anlag zum entschiebenen Bruche gaben bie Kar-Bergog Oboardo von Barma hatte für Frantnesen. reich gegen die Spanier Partei ergriffen, es aber, wie gewöhnlich Frankreichs Anhänger, bugen nuffen. Seine Kinanzen waren baburch augenblicklich völlig zerrüttet worben; allerhand Manover in Rom kannen bazu ibn in Unannehmlichkeiten mit bortigen Capitalisten zu verwideln, bie auf bas romische Leben ber Karnefen, bas Bergogthum Caftro und Ronciglione angewiesen waren. Papft Baul III hatte seinem Sohne Bier Luigi Karnefe, bevor er ihn jum Bergog von Parma und Biacenga machte, biefen Staat verlieben ber fo gu fagen vor Rome Thoren lag. Nicht über vier Poften ift's von ber hauptstadt bis Ronciglione, einem ziemlich gut gebauten und modern aussehenden Stäbtchen in beffen Nähe bas berühmte Farnefische Luftschloß Caprarels liegt, ein Bau bes Bignola, mit ben Fresten bes Buccari welche bie glorreichen Thaten ber Familie bar ftellen; jest ein vernachläffigtes Gigenthum ber nes politanischen Bourbonen. Manchem Bapfte mar bie Nachbarschaft unbequem gewesen, am meisten Urban VIII. Die Barberinen hatten bas Reuer geschürt. Sie munichten Castro für sich zu erlangen; mit Oboardo waren fie längst überworfen, obgleich fie einmal eine Annaberung mit Vorschlägen zu Verschwägerung und Rauf ver fuchten. Der Farnese buntte fich zu vornehm fur bie neuen Nepoten weil er ichon ber fünfte Berricher seines Saufes mar und bies Saus überhaupt zu ben alteren gehörte: Viero ba Karnese batte im vierzehnten Sabr hundert ben Florentinern im Kriege wider die Bifana tapfer gebient und feinen Ruhm verfündete im florentiner Dom ein Denkmal bas ihn ein Maulthier reitenb barftellte, ein eigenthumlich intereffantes Wert welches leiber in ben jungsten Jahren verschwand. bie Barberinen hochfahrend und fchnobe behandelt; bamit war ihnen freilich Recht geschehen, benn fle felber trieben's nicht beffer mit anbern.

Rom befand fich bamals, was Polizeiorbnung betraf, in einem feltfam anarchischen Buftanbe, ber an bie Zeiten bes Mittelalters erinnerte. Carbinale, Große, Botschafter machten was fie wollten. Ihre Balafte waren mit Bewaffneten gefüllt; mit gangen Schaaren zogen fie umber: begegneten bann Rebenbuhler einander, fo gab's Scandal und blutige Köpfe. Pracebeng= und fonftige Rangstreitigkeiten waren fo vielfach bag es nie an Bormand zu Banbeln fehlte. Die Leute bes portugiesischen Botschafters schlugen sich mit benen bes Bifchofe von Lamego, wie fvater bie bes Carbinals Rinalb von Efte mit jenen bes Amirante von Castilien. Der jungere Carbinal Antonio Barberini mar immer von Bravos begleitet, die unter bem Commando eines gewiffen Mancino ftanben, eines ehemaligen berüchtigten Banditenhäuptlings aus ben Abruggen und Marten. Mis ber Carbinal Carlo be' Debici, bes Großherzogs Kerdinand Obeim und wie alle biefe Medizerr eines= theils von lodern Sitten, anderntheils fehr ftolg auf seine Kamilie, im Sommer 1637 nach Rom ging, ba ber Papft fehr frank lag und man an ein balbiges Conclave glaubte, trat er auch mit einer gangen Schaar bon bewaffneten Trabanten unter einem Sauptmann auf und bezahlte bie in ber Stadt wohnenden Toscaner, um im Kall eines Tumults ihm. beizustehen. Er hatte gegen neunzigtaufenb Ducaten Ginfünfte, fo tonnte et icon etwas bran wenben. Die Colonnesen welche mit

r.

is

4.

Ĭ.

ı i

ben Medici wegen bes Titels Altezza, ben sie bem Großherzog verweigerten, in Unfrieden lebten, ließen eine Menge Leute von ihren benachbarten Lehen kommen; die Barberini nahmen breihundert Corsen in ihren Dienst. Man zog Nachts schaarenweise umber, mit Feuergewehr bewassnet. Es kam aber diesmal zu keinem ernsten Lärm. Der Papst genas, die politischen Reibungen aber wurden schlimmer.

Längst mahrten Zwiftigkeiten mit Toscana wegen ber in Kinangbebrangniffen und fcblimmer Reit auf erlegten Mahlsteuer, wovon auch die Geiftlichkeit bebroht marb. sowie wegen romagnolischer Bestbungen wobei ber Großherzog fich beeinträchtigt fah: es tam fo weit bag ber Carbinal Medici und ber Gefanbte von Rom abberufen wurden und Urban mit bem Interbict brobte. Gine Beitlang ichien bann ein befferes Bernehmen fic herftellen zu wollen, aber im Jahr 1641 brach ba Sturm 108. Wegen bes Verbote ber Getreibeausfuhr aus Caftro erfolgte bie gegenseitige Rriegserflarung amischen bem Bapft und bem Karnefe. Die frangofischen und venezianischen Botschafter, ber Großbergen von Toscana und ber Vicefonig von Reapel Bergog von Mebina versuchten vergebens zu vermitteln. Bei Viterbo sammelten fich, unter bem Marchese Luigi Mattei, die vänstlichen Truppen, sechstausend Mann und funfhunbert Reiter mit gutem Gefchus. Dem Bergog marb eine Frift von breißig Tagen gegeben,

Castro's Befestigungen zu schleifen: als sie verstrichen war, nahmen im Herbste die Papstlichen die Burg von Montalto und balb darauf Castro selbst. Nun traten auf Seite des Farnese seine Schwäger, der Großherzog Verdinand und der Herzog von Modena. Don Taddeo Barberini und Cardinal Antonio der jüngere sammelten papstliche Truppen; die Vermittlung Spaniens und Frankreichs war fruchtlos. Am 13. Januar 1642 erklärte der Papst den Herzog von Parma für ercommunicirt und wegen Rebellion seiner Lehen verlustig. Da trat auch Venedig dem Bund gegen Urdan bei, und es entstand der Krieg um Castro, seit anderthalb Jahrhunderten der erste Nazionalkrieg in Italien.

Nichts hat die Mifere ber damaligen Politit und Kriegskunst in ein so helles Licht gestellt wie diese tragitomische Affäre, die für die gesammte Verfassung der italienischen Mächte des siedzehnten Jahrhunderts den richtigsten Mäßtad an die Hand giebt. Um deß-willen blos, nicht etwa der Resultate wegen, verdient diese Guerra di Castro daß man sie nach gleichzeitigen Berichten schilbere — als Beitrag eher zur Sittengeschichte als zur Kriegsgeschichte. An Details sehlt es nicht: der Publicist Don Vittorio Siri aus Parma, ein Protégé Richelieu's und Mazarins, Rath, Amosenier und Historiograf des allerchristlichsten Königs, hat einen dicken Band seines Mercurio, welcher nebst den Memorio recondite desselben schreibseligen Autors

ein wahres Magazin von, freilich nicht immer gesichte ten Nachrichten aus ber Zeitgeschichte enthält, zur halfte bamit gefüllt. Möge er uns vom Feldzug bes Farnesen etwas erzählen.

Im Kerrarefischen ftanben bie Beere ber Berbinbeten und ber Barberini einander gegenüber. Da Herzog aber, ein Mann bem es nicht an Geift und Entschlossenheit fehlte, beschloß eine Diversion zu machen um zu versuchen fich wieber in ben Besit von Cafte zu seken. Der Plan war kühn genug, wenn man 🕊 Entfernung wie die geringen Mittel in Anfchlag bringt Am Lage bes beiligen Nicolaus von Lolentino (10. 🗫 tember) ließ ber Karnefe feine Schaaren ausziehen. G waren brei Regimenter Dragoner, jebes von gehn Compagnien unter ihren Oberften und Offizieren, fin schwere Cavalleric = Regimenter, jebes aus brei Compagnien Cüraffieren und einer Compagnie Carabiniem bestehend, im Gangen etwa breitausend Reiter mit ihten oberen Befehlshabern, worunter ber Marschall b'Eftes als General = Lieutenant. Sinter ihnen tam ber Bergeg mit feiner Arcierengarbe und einer aus Gbelleuten und Rittern zusammengesetten Freiwilligen = Compagnie. Die Mauern von Barma waren mit Bolt gefüllt bas in voller Bergensfreude über ben bebergten Entschluf bes Kürsten diesem laut entgegenjubelte und alles Seil und Wohlergehen wünschte. Auf ben Wiesen vor den Thoren stellten fich bie Truppen auf; ber Bergog ließ fie ge ordnet Revue passiren, bann schlugen sie sicheren Schrittes die Richtung auf Reggio ein. Die Verbünsbeten thaten das mögliche Oboardo von seinem Vorshaben abzubringen; er ließ sich nicht irren. Es fruchtete nichts daß man ihm vorstellte er lasse zu seiner Linken das papstliche Seer, habe vor sich eine Menge bedeutender Städte; er berechnete, der Feind werde seine Reiterei nicht vom Fußvolk trennen wollen ihn zu versfolgen, mit der ganzen Armee aber könne er ihm nicht nachziehen. Der Erfolg rechtsettigte dies. Vor ihm slohen aus den kleinen Grenzforts und Ortschaften die Päpstlichen, sie verzagten umsomehr je größere und seenbigere Entschlossenheit sie bei den Herzoglichen besmerkten.

An ber bolognefischen Grenze entrollte ber Farnese bas Banner bes Gonfaloniere ber Kirche welches die Erbwürde seines Hauses war. Am 13. September lagerte er am Reno und sandte einen Trompeter mit einem Schreiben an den Cardinal Durazzo, Legaten von Bologna, und an den Magistrat der Stadt. Es hieß darin, die Willfürlichseiten und der Druck die seinen Staat Castro von Seiten der Brüder Barberini betroffen und die nun auch seine lombardischen Besitzungen bedrohten, hätten ihn genöthigt den gegenswärtigen Zug zu unternehmen, nicht etwa um Abel und Bolt in Bologna Nachtheil zuzufügen, sondern vielmehr um ihnen Hüse zu bringen wenn beren vons

nöthen. Dazu bewege ihn nicht blos feine alte Unbanglichkeit an biefe Stabt, fonbern auch feine ewige unb unwandelbare Devotion und Treue gegen Seine Beiligfeit, verbunden mit ber Pflicht bie ihm wegen feiner Bürbe als immerwährender Gonfaloniere (Bannerträger) ber heiligen Rirche obliege, als welcher er ben Berm Carbinal und ben Magiftrat ermuntere in ber mahren Treue gegen bie Rirche und ben Bapft zu verharren und folglich ben gebachten Brübern Barberini teinen Vorschub zu leisten, indem biese die Autorität im Rirchenstaat usurpirt hatten und fie notorisch misbrauchten. Nachbem ber Bergog eine geschraubte Antwort erhalten, zog er am folgenben Morgen, bie Stabt umgehenb, auf Imola gu. Er konnte nicht verhindern bag bie Seinigen bie und ba Beute mitschleppten; ba marb ihm gemelbet bag Saufen Infanterie, von Reitern gebedt, feiner Richtung zur Seite folgten. Es mar bas papftliche Sauptheer welches Miene machte ihn angugreifen, mabrend er fich auf bem Marfc befand. Sogleich ließ er feine Curaffiere unter bem Grafen Lobovico Capra vorruden und zugleich einige Dragoner binter ben Gräben in hinterhalt legen. Raum aber ließen biese Truppen fich bliden, so ergriff bie Bapftlichen panischer Schrecken; Die Reiterei fuchte fo raid wie möglich Imola zu erreichen, bas Kugvolt aber fich an ber Walbung am Fuß ber Sugelgegenb zu fammeln. Der Marschall b'Eftrees warf nun mit leichter Dube

Dazu bewege ihn nicht blos feine alte Anhanglichkeit an biese Stadt, sondern auch feine ewige und unwandelbare Devotion und Treue gegen Seine Beiligkeit, verbunden mit der Pflicht die ihm wegen feiner Bürbe als immerwährenber Gonfaloniere (Bannerträger) ber heiligen Rirche obliege, als welcher er ben herm Carbinal und ben Magistrat ermuntere in ber mahren Treue gegen bie Rirche und ben Papft zu verharren und folglich ben gebachten Brübern Barberini teinen Borfcbub zu leisten, indem biefe bie Autorität im Rirchen staat usurpirt hatten und sie notorisch misbrauchten. Nachbem ber Bergog eine geschraubte Antwort erhalten, jog er am folgenben Morgen, bie Stabt umgehenb, auf Imola zu. Er konnte nicht verhindern bag bie Seinigen hie und ba Beute mitschleppten: ba ward ibm gemelbet baß Saufen Infanterie, von Reitern ge bedt, seiner Richtung zur Seite folgten. Es war bas papftliche Sauptheer welches Miene machte ihn ange greifen, mahrend er fich auf bem Marich befanb. Sogleich ließ er feine Curaffiere unter bem Grafen Lobo: vico Capra vorruden und zugleich einige Dragoner hinter ben Graben in Sinterhalt legen. Raum aber ließen biese Truppen sich bliden, so ergriff bie Bapftlichen panischer Schrecken; bie Reiterei fuchte fo raft wie möglich Imola zu erreichen, bas Rugvolt aber fic an ber Walbung am Rug ber Sugelgegenb zu fammeln. Der Marschall d'Estrées warf nun mit leichter Dube

ein paar Cavallerie : Geschwaber welche fich herangemacht hatten ben Nachtrab zu recognosciren. Das war die ganze Wassenthat des papstlichen Heeres welches so große Besorgnisse erregt hatte.

Run versuchte man von neuem Unterhanblungen; ber Bergog aber, ohne auf anberer Geschwät zu achten, feste feinen Darich fort. Awei Millien vor Imola machte er Salt und fandte feinen Staatsrath Giacomo Spazzini zum Legaten ber Romagna, Carbinal Kranciotti, ber in ber Stadt mar, ben Durchzug zu verlangen. Der Cardinal hatte die Thore verschließen laffen, und weigerte fich auf bas Begehren bes Karnese einzugeben. Das Volk aber war in äußerster Besorgniß; man wußte nicht wie ftart ber Feind, ob er Geschut hatte ober nicht; in ber Burg war nicht Schwert noch Buchse. und ber gange Bulvervorrath betrug fünfzehn Ufund. Ein alter Commandeur von Malta fuchte einige Bertheibiger zusammen, aber fie liefen ihm unter ber Sand Da tam ein hauptmann herbeigerannt welcher bie Wache an einem ber Thore hatte und noch turg vorher ein gewaltiger Gisenfresser gewesen mar. berichtete athemlos ein Pater Capuciner habe fich vom lande her bem Thore genähert, habe die große Beeresmacht bes Keinbes ber in Schlachtorbnung ftebe geschilbert und angefagt, ber Bergog, ber Barrens mube, habe fcon befohlen die Petarden gegen die Thore zu brauchen. Dann jammerte er, fein Thor werde gewiß V. 10

querft an bie Reihe tommen, es fei aber qu fdwach einen Angriff auszuhalten; bas Fallgitter welches er hatte herunterlassen sollen, sei zerbrochen und nicht mehr zu brauchen. Go mußte enblich Seine Emineng ben bittern Trant verschlucken, in Betracht bag er fonft bie Stabt ber Gefahr ber Plünberung aussette. Drei Carroffen mit bornehmen Bürgern fuhren bem Bergog entgegen, man bot ihm die Schluffel an die er nicht annahm, indem er fagte: er tomme nicht als Feind, fondern blog um ben Barberini ihren Raub wieber abzunehmen; er ermahnte bie Burger ber Rirche tm zu bleiben. Dann befilirten seine Truppen burch bie Stadt, nachdem einzelne Corps bie Plate und Ibm befest; keine Spur von Unordnung kam vor. sonden im Gegentheil lief alles fo gut ab bag Danner und Frauen an Thuren und Fenftern ftanben, und es wie ein Volksfest aussah ober ein Turnierzug. Der Kamefe machte bem Carbinal, ber fich nun nicht mehr vor ihm, umsomehr aber bor bem romischen Sof fürchtete, einen Besuch, und zog noch an bemselben Tage bis Caftel Bolognese wo Nachtquartier gehalten ward. Das Landvolt schleppte Wein und Brod und Kutter für bie Pferbe berbei, und murbe bafür gut belohnt.

Am folgenden Tage rudte die Armee vor Faenza. Die Bürger hatten die Thore verrammelt und fich auf herzhaften Wiberstand vorbereitet. Als nun ber Herzog ben Durchzug verlangte, empfanden sie, heißt ce, große

Luft ihn nicht zu gewähren, bis bie Rabe ber Gefahr fie veranlagte fich nicht lange am Ohr zupfen zu laffen. Der Governatore, Monfignor Fieschi, ließ fich an einem Seil von ber Mauer berab und begab fich zum Farnesen; die Thore wurden geöffnet und die Truppen benahmen sich so ordentlich wie in Imola. Die Bewohner von Forli machten wirklich Miene ben Bergog nicht einlaffen zu wollen; anhaltenber Regen hatte bie gange Mannschaft burchnäßt, und als ber Karnese nun noch auf dies Hinderniß fließ, befahl er einigen Dragonern abzusigen und mit ber Betarbe bas Thor zu erbrechen. Da fandte bie erschrockene Stadt ben Pater Guardian ber Capuziner hinaus, ben Durchzug gegen Sicherstellung ber Perfonen und bes Gigenthums ju versprechen. Auch ber Bischof Monfignore Teodoli ging um Bergog; ber wollte von teiner Bebingung miffen; bie Stadt muffe fich auf Discretion ergeben. Und als ber Monfignore erwieberte, alles fei unter Waffen, unb es werbe nicht so leicht fein hier burchzubringen, rief ber Karnese: Nun wohl, so lasse ich die Thore erbrechen,. laffe bie Stadt plundern und angunden, schone nicht Geschlecht noch Alter, und Korli wird sehen was es ihm nust bie Waffen ergriffen zu haben. Das reichte hin ihm auch hier ben Gingang zu verschaffen; es ge-Schah nichts schlimmes, und er blieb einen Tag in ber Stabbum bie Seinen ausruhen zu laffen. Dann ftieg er über bas Gebirge, jog burchs Aretinische unb mar

in ben letten Tagen bes September am Trasimenischen See. Wäre er bamals auf Rom gezogen, der Papst hätte sich allem gefügt, so groß war die Bestürzung, so grenzenlos die Rathlosigkeit ungeachtet des vielen Berathens.

In solcher Beife schilbern italienische Schriftsteller ben Karnefischen Keldzug. Gören wir nun, mas ein frangösischer Zeitgenoffe von ber Bravour bes papftlichen heeres erzählt. Tallemant bes Réaux, ber launige, nur zu oft lofe und leiber nebenbei conische Siftoriette schreiber, wo er vom Bailli von Balencap fprick welchen ber Bapft in feiner Bergensanaft bolen lie um unter bem Carbinal Antonio zu commanbiren. G muß vorausgeschickt werben bag Achille b'Eftampel Balençay ein tüchtiger Kriegsmann war, ber sich im Dienste bes Johanniterorbens, welchem er angehört, wie in Frankreich und in den Niederlanden viel berumgeschlagen hatte. Seine Tapferteit und Kriegserfahrung hatte sich bei ber Belagerung von La Rochelle tund: gegeben, aber feine Barteinahme für die Rönigin Mutter in ben Streitigkeiten mit ihrem Sohne Ludwig XIII und Richelieu hatten ihn veranlaßt seine Beimath mit bem Aufenthalt in Malta zu vertauschen. Sein Reffe, ber Commandeur be Balençan, berfelbe melder nach mals Großprior von Frankreich und nur burch ben Tob an ber Erlangung ber großmeifterlichen Burbe gerbinbert wurde, mar bamale frangofifcher Botfchafter in

Er gab bem Bapft ben Rath ben Bailli gu Rom. rufen. Als ber Gerzog von Barma bis Acquavenbente gelangt war, fagt Tallemant, mar in Rom ber Schreden fo groß bag man Barricaben aufzuwerfen begann. Die Tapferkeit ber bamaligen papftlichen Streitmacht mar aber auch banach: als irgend ein Reiter bei einer Affare Rich etwas nabe berangewagt hatte, und burch einen Falconetschuß getöbtet worben war, hieß es: Che pazzo! S'è fatto ammazzar alla Francese (Der Rarr! er hat sich nach Kranzosenart töhten lassen). machte ber Bapft ben Bailli zum Maeftro bi campo generale unter bem Carbinal = Generaliffimus. Noc hatte man nur Miligen zusammen, hob indeg einige Mannschaft aus.

Der Bailli brachte es endlich so weit daß er bem Cardinal Muth machte sich bis Ronciglione und von da nach Orvieto vorzuwagen. Die Stadt wollte sich ergeben ohne angegriffen zu sein, ungeachtet der Carbinal Spada da war, und Orvieto, auf Felsenmassen liegend, für die Kriegskunst jener Zeit beinahe uneinzehmbar war. Hier übergab Valençay seinem Nessen, dem Commandeur, vierhundert Reiter, und sandte ihn nach Montesiascone. Der Rest der Truppen solgte. Sowie sie dort ankamen, traf auch ein anderes Corps papstlicher Cavallerie ein, das einem erschiedenen Weg eingeschlagen hatte. Da war die Bestürzung groß: man hielt sie für Keinde. Der Cardinal bereute der

Gefahr fo nabe gerudt in fein. Der Commanden nahm zehn Mann mit fich und ritt bin zum Recesnosciren; ber Carbinal und bie Romer ertlatten er fei wahnsinnia. Er fand daß es ihre eignen gente waren. und tehrie gurud; ba umringten ihn alle und wunfchen ibm Glud wie zu einer großen Gelbentbat. rudte man bis gegen Acquapenbente vor; bort überrafchte man Leute bes Bergogs beim Fouragiren und Da mußte man ben Inbel machte vier Gefangene. feben: man batte glauben follen bie feinbliche Arme wäre vernichtet. In Rom eilten bie Carbinale ann Bavit und gratulirten; man batte ben Reinb von Mr gesicht gesehen! Der Carbinal war in foldem Entruden baß er ben Bailli einmal übers andere umarmte und ausrief: Ihr habt mich ben Keind sehen laffen! Allmalla sammelte man nun Truppen, und ber Bailli bracht ein frangofisches Regiment zusammen, zweitausenb Dam ftart, ichoner ale bas Garbe = Regiment. Mit ihnen nahm er eine Bicoque bei Acquapenbente. Der Bergog brach bas Lager ab; ba war Valencan obenauf.

Was nun folgt, gehört weniger hieher. Da Bailli erhielt die Nachricht daß er an den französischen Hof zurückehren dürfe, von welchem er verbannt gewesen war. Da verließ er das Heer um nach Rom zu eilen und vor Papst Abschied zu nehmen. Sein Nesse war in Perugia mit der Artillerie die er commandirte. Der Cardinal Antonio begab sich zu ihm, und sagte der Papst werde vor Schmerz sterben, wenn bes Bailli's Abreise die errungenen Vortheile wieder zweiselhaft mache. Der Commandeur eilte nach Fuligno, wo er den Besehl ertheilte keinem, wer auch immer es sein mögte, Postpserde zu geben. Der Bailli kam an; sein Nesse hielt den vollen Ausbruch seiner Wuth aus, und brachte ihn am Ende dahin daß er noch vierzehn Tage zu warten beschloß. Sie waren nicht vorüber, so war er zum Cardinal gemacht; dann leistete er so tressliche Dienste gegen die Venezianer, daß er sie nöthigte das Gediet von Bologna zu verlassen um das eigene zu schützen.

So stand es in Italien mit der Ariegsführung. Und das war ein Kampf in welchen fünf Staaten, unter ihnen Benedig, verwickelt waren, und wobei ein Großherzog, zwei Herzoge, Prinzen, Cardinäle ins Feld rücken. Der Farnese erreichte seinen Zweck nicht weil er stehen blieb, auf Borstellungen hörte, in Unterhandlungen sich einließ. Da kam der Winter heran. Seine Truppen wurden durch Desertion sehr geschwächt, er mußte den Kückzug antreten — und erlebte dann daß die Barberinen die Friedensbedingungen nicht besachteten die sie zu Castelgiorgio eingegangen waren.

5

Ŀ

Ti-Burney

÷

5

Da brach benn aber im folgenden Jahre 1643 ber Rampf von neuem aus. Diesmal wurde er von ben Berbundeten mit größerem Nachbruck geführt. Ueberall waren die Näustlichen im Nachtheil: bei Mongiovino im Pernginischen erlitten ste eine nicht unbedeutende Riederlage. Im Exiums wurden die eroberten Fahnen nach Florenz gebracht. Im Ferrarestschen war das Glück ihnen nicht günstiger; der Carbinal Antonio entging in einem Tressen dei Lagoscum am Po mit genauer Noth der Gesangenschaft. Der alte Papst war in tausend Aengsten und siehte um den Schutz Frankreichs. Durch französische Vermittlung wurde denn auch endlich der Friede geschlossen: zu Benedig kam er am 31. März 1644 zu Stande. Der Herzog von Parma wurde vom Banne losgesprochen, und sollte Castro innerhalb sechzig Tagen wiedererhalten.

Dies aber, bes enblichen Ausganges bes Streites mit einem Worte zu gebenten, war nur vorübergebend, um nicht zu fagen illusorisch. Die Rlagen ber Karne fischen Gläubiger murben immer lauter. Ein andrer Grund zum Ginschreiten bot fich ungludlichermeise bar, au einer Zeit als Bapft Urban und Oboardo Karnese nicht mehr unter ben Lebenben waren. 3m Jahr 1649 wurde Criftoforo Giarba Bischof von Castro, als a fich zur Befignahme seines Sprengels begab, unter weas ermorbet. Man schob bem Bergog von Parma, Ranuccio II, gegen beffen Willen bie Ernennung bes Bischofs ftattgefunden hatte, Die Schulb gu. Innocenz X, rafch entschloffen, fandte Truppen gen Caftro. Für jene Beit nicht schlecht befestigt lag bie Stadt füblich von ber am See von Bolfena vorüber

nach Toscana führenden Strafe, ba wo bie Soben, von welchen bie Kiora und die Baglia herströmen, sich nach ber ungefunden Nieberung ber Maremmen hinab= giebn. Auch ber Bergog ruftete in ber Gile. Gin frangöfischer Abenteurm, ber fich aus einem Sprachlehrer jum Marchefe Gaufribo und Gunftling bes Farnefe aufgeschwungen hatte, rudte mit einem Corps ins Bolognefische ein. Man wollte nochmals bas Glud Bergog Oboarbo's versuchen. Aber man verrechnete fich. Bei Sant Bietro in Cafale rieb ein papftlicher Saufen unter ben Befehlen bes Marchese Mattei, vom bolog= nefischen und ferrarefischen Abel unterftüst, die Barmefaner vollständig auf. Der ungludliche Gunftling ließ bas leben im Prozeg ber ihm gemacht warb, aber ber hengog rettete fein Leben nicht. Am 2. September 1649 ergab fich Caftro wegen Mangels an Lebens= mitteln bem papftlichen Befehlshaber Grafen Wibman. Die ehrenvollen Bedingungen ber Uebergabe murben nicht erfüllt. Caftro warb bem Erdboben gleich gemacht: felbft bie Rirchen und Rlöfter entgingen ber Berftorung nicht. Gin weites Trummerfelb erftrecte fich über ben Boben ber vormaligen Befte und ihrer Umgebung: auf einer mitten unter ben Ruinen aufgerichteten Saule las man die Inschrift: Qui fu Castro. Die Bewohner ber unglücklichen Stadt zerftreuten fich und fanden Aufnahme in ben Ortschaften ber Nachbarschaft bes Sees von Bolfena; Biele gingen über bie nahe toscanische

1

.

ť

Grenze und mehrten die Volkszahl in dem Städtchen Pitigliano, welches zu Anfang des Jahrhunderts von einer Linie der Orfini an die Großherzoge gelangt war. Der Bischofsit wurde nach Acquapendente verlegt. Das Herzogthum wurde der Kammer als Hypothet zur Befriedigung der Gläubiger überwiesen; den Farnesen blieb das Einlösungsrecht. Aber sie vermogten die Summen nicht aufzutreiben, und sind nie wieder in den Besit des Lebens gelangt.

Alles bies aber geschah nicht mehr unter Urban's Balb nach bem Friebensschluffe mar et, Regierung. am 29. Julius, gestorben, flebenunbflebzigjahrig, nach beinahe einundzwanzig Jahren ber Berrschaft. Go batte er benn wenigstens feine letten Tage in einiger Rule zubringen tonnen. Aber fury bor feinem Lob noch qualten ihn Gewiffensbiffe wegen ber unmäßigen Be reicherung feiner Nepoten. Im Chor von St. Beter liegt er begraben, Paul III gegenüber. Die beiben Manner, beren Angehörige einander fo glühend haßten, scheinen einander auch im Tobe zu troten. Karnefen, ber gebeugten Sauptes bafitt mit bem ausgeprägten Schabel, bem ichonen langen Bart, ber mach tigen Sand, ift bas concentrirtere, mannliche, auf bas Gefühl feiner geiftigen Rraft gegrundete Selbitbemußt sein; Urban hat das Aufbrausende und die bewegliche Eitelfeit bie ben Strebenben aber Bestanblofen taral terifiren. Bu bem einen pagt ber Buonarrotifche Ernft

bes Della Porta ber bas Monument versertigte, zu bem anbern bie etwas robomontirenbe Fantaste bes Bernini.

Anfangs gings ben Barberinen schlecht unter bem Rachfolger Urban's, Innocens X (Pamfilj). ihren Willen und ben ber frangösischen Partei war er zum Bontificat gekommen; ber Carbinal Antonio ber Jungere, Protector ber Krone Frankreich, fiel beim Rönig in Ungnabe weil er boch am Enbe nachgegeben Wegen ber Abministration ber öffentlichen Gelber während bes letten Krieges wurde eine Untersuchung angeordnet; Carbinal Antonio glaubte fich am meiften bebrobt und flob. Er stellte sich als wolle er eine Kahrt nach Monte Rotondo machen, wohin er auch seine Dienerschaft sandte, statt beffen aber begab er fich verlleibet und unertannt nach Sta. Marinella, am Strande zwischen Borto und Civitavecchia. Dort lag eine Brigantine; mit einem einzigen seiner Leute bestieg er fle um nach Genua zu segeln. Gin heftiger Sturm nöthigte bas Schiff in ben Hafen von Livorno einzulaufen; in Matrosenkleibung ging er ans Lanb, und emeichte fpater bie frangofische Rufte. Der Carbinal Mazarin nahm sich seiner an, und er lebte in hober Gunft am Sofe, wo er Großalmofenier und Ritter bes heiligen Geiftorbens wurde. Der Carbinal Francesco und ber Kürft von Valestrina fanden es balb gerathen ihrem Bruber zu folgen; war auch nicht zu befürchten

baß bie Tragobie ber Carafa fich wieberholen wurde, fo war boch ihre Stellung zwiefach unbehaglich, weil fie einerseits ben Bapft, andererseits einen großen Theil bes Abels, bes Bolles, fast alle italienischen Fürstenhäufer, bie meiften Gefanbten gegen fich hatten. waren fie weg, so wurde ein Theil bes Vermogens fequestrirt; nichts fruchtete ber Protest ber Fürstin von Balestrina. Tabber war ber einzige welcher ben erneuten Glang ber Familie nicht erlebte: er ftarb zu Paris im Jahr 1647. Erft mehre Jahre barauf warb feine Leiche nach Monte Rotondo gebracht, bann nach Baleftrina. Auf ber Bobe bes Berges, ju bem einft bie Terraffen bes Fortunentempels hinanftiegen, liegt ber Barberinifde Balast, ber noch bas Säulenwappen ber Colonnesen trägt: wuft, verfallen, vertommen wie ber gange Ort, nur einiger Antiquitaten, befonbere bes prachtvollen Musive halber sehenswerth, welches vom Carbinal Francesco aus ber untern Stadt im Jahr 1640 unter ber Aufficht Pietro's da Cortona dahingebracht ward. Neben bem Valait erhebt fich die Rirche Sta. Rosalia, ein geschmackloser Bau mit toftbarer Marmorverbramung mit einer Gruppe ber Bieta, die man feltsamerweise für ein Wert des Buonarroti ausgiebt. Da liegt Tabbeo Barberini begraben mit mehren ber Seinigen. Der ftille veröbete Ort, die schmudlofen Sarge bilben einen scharfen Contrast wenn man bes vielbewegten Lebens gebenft und ber nach Thronen ftrebenben Bunfche

Die Barberini tamen wieber empor, boch es war geschehen um ihre alte Berrschaft. Gin anderes Repotengeschlecht erhob fich schon, freilich nicht in ber Art wie fie's unter Urban gemacht. Die Pamfilj gelangten nie zu folder Dacht und foldem Ginflug. Mit ihnen versuchten bie alten Repoten fich zu verschwägern, aber es gelang nicht, benn Camillo Pamfilj mußte fich bequemen Carbinal zu werben, bis er bann boch ben Purpur ablegte um fich mit ber Erbin ber Albobrandini zu vermälen. Hach fo manchen verunglückten Beiratheplanen brachten fie endlich boch noch ein glanzenbes Bunbnig zu Stanbe: Franz von Efte, Bergog von Mobena, schon Witwer von zwei Karnesen, beirathete im Jahr 1654 Tabbeo's Tochter Lucrezia. Man wunderte fich über die Verbindung: es hieß, ber Bergog habe fie geschloffen sowol um bie Spanier zu ärgern. ba bie Barberini unter frangofischem Schus fanben, wie in ber hoffnung, burch bie Gunft Papft Imocenz' X, bei bem bie Familie jest gut angefcrieben war, in Betreff bes einft ben Eftenfen geborenben Ferrara's beffere Bebingungen zu erlangen. Letterer Zwed aber ward ganglich verfehlt, benn ber Papft starb schon im folgenden Jahre. Lucrezia hatte auch am Mobenefischen Hofe kein befferes Leben, als einft am Karnesischen bie Albobrandini, Bergog Oboarbo's Mutter. Die älteren Kamilien gingen folche Bundniffe nur bann ein, wenn fle irgenbetwas baburch

zu erreichen hofften. Gelang's nicht, was bei bem rafchen Bavftwechfel bas gewöhnliche war, fo mußten bie armen Frauen es entgelten bag Bater. Obeime ober Brüber bie Vermeffenheit gehabt ihre jungen Stamm: bäume neben ältere zu vflanzen. Tabbev's Tochter 200 fich enblich in ein römisches Ursulinerinnenklofter zurück und ging erft bann wieber nach Mobena als ihr Sohn Rinalbo zur Regierung tam. Die Cheftanbsgeschicht ber Baufer Efte, Karnefe, Gongaga, felbft ber Debici bie boch wol bie beffern waren und felbft an glanzenben Eigenschaften keinen Mangel hatten, murbe allein fcon Stoff zu gangen Buchern bieten, scheute man fich nicht mit allem Scandal und Unfittlichkeit, mit Laftern und Verbrechen aller Art bie Finger zu beschmuten. Rarafteriftit ber Beit, bes fechzehnten, fiebzehnten, acht gehnten Jahrhunderts, liefern biefe Geschichten freilich wichtige Beiträge; wenn man fle burchgeht, fo wundert man sich nicht mehr barüber bag Bolt und Land so tief fanken, daß manche ber italienischen Fürstenfamilien erft in Schlamm und Sünden untergingen und bann, nachdem fie fich bem Gefpott und ber Berachtung ber Welt preisgegeben, ruhmlos ausftarben. Es tam über fie wie ein Gottesgericht.

Doch zu ben Barberini zurudzukehren, so nahmen bieselben lange eine angesehene Stellung ein, obgleich kein bebeutenber Mann mehr unter ihnen erstand. Carbinal Francesco, ber oft genannt warb, war ber

talentvollste und achtungswertheste von allen, und hielt fich auch in ber Gunft mehrer Papfte, bis er unter bem Bontificat Innocens XI (Obescalchi) 1679 im Alter von zweiundachtzig Jahren ftarb. Er wurde in ber alten Sacriftei ber Beterstirche begraben; an ber Gingangethur ber neuen Sacriftei ficht man feine Bufte. Sein Bruber, ber jungere Carbinal Antonio, gegen ben eigentlich bie Verfolgung unter Innocenz X gerichtet war, wurde auch vom Papite wieber zu Gnaben angenommen, hatte aber in fpateren Beiten wieberum manche Sandel und Unannehmlichkeiten. Er lebte lange in Krantreich, anfangs als Bischof von Boitiers, bann als Erzbischof von Rheims; in letterer Gigenschaft taufte er ben Dauphin, Sohn Ludwigs XIV. Im Alter von vierundsechzig Jahren ftarb er zu Remi 1671. Die Zeitgenoffen entwerfen von biefem Manne tein schmeichelhaftes Bilb. Der Carbinal Barberino, faat Siri, spielte vortrefflich bie Rolle bes Inbivibuums, bas unter stets neuen und erlogenen Formen jeden täuscht: als neuer Proteus verwandelte er sich in jedem Roment in etwas anderes. Aur felben Reit betrieb er, als er in ben letten Jahren feines Oheims am Auber war, die Erhebung und Vernichtung der Spanier, Siege und Verluste ber Frangosen, bot bem Karnesen eine Königekrone an (bie neapolitanische) und suchte ihm seinen Berzogshut zu nehmen, hatte für ben Großbergog Ferbinand in beiben Banben Vortheil und

Schaben, für Italien Frieden und Rrieg, fur bie gange Christenbeit Rube und Unordnung - und alles biet lediglich zum 3wed Caftro zu behalten. Er würde feinen Namen als ben eines geschickten Intrigants berühmt gemacht haben, hatte ber Erfolg ben Bemübungen entsprochen. Wie's aber ging, fielen Laf und Nachtheil seiner mislungenen Anschläge erbruden auf die Schultern feiner Familie ober vielmehr bet Rirchenstaats. Durch biefen Carbinal tam bie Erbichaft einer ber älteften Kamilien an bie Barberini. Krangipani, ber lette bes romifchen Zweiges bes in Roms mittelalterlicher Geschichte vielgenannten, bur ben Antheil am Schicksal Conradin's von Schwaben nur zu befannten Geschlechtes, mar auf feine Bawendung aus ber Engelsburg entlaffen worben, wo & eines auf einem feiner Leben begangenen Deuchelmorbes beschulbigt, gefangen faß. Er war mit ber Tobels strafe bedroht gewesen; boch hielten ihn bie meisten für schulblos. Als er 1654 starb, ernannte er Antonio Barberini zum Erben; er hatte nur im Friaul febr entfernte Bermanbte. Der alte Carbinal Antonio ftat zwei Jahre nach bem Tobe feines Brubers bes Bapftes. Es liegt etwas tomisches barin bag man ibm. einem ber ungelehrtesten bes beiligen Collegiums, bic Stelle eines Bibliothetare ber Rirche übertrug, welche früher feinem Neffen Francesco gehört hatte.

Anna Colonna, Tabbeo's Witme, grunbete mit

ihrer Schwester in Rom an ber Lungara, bie erft von Urban VIII in ben eigentlichen Stabtfreis eingeschloffen warb, bas Carmeliterinnentlofter Sta. Maria Regina Eoli. Dort murbe fie im November 1658 ju Grabe getragen; bas Monument welches fie zu ihren Lebzeiten s errichten ließ, ift von schwarzem Marmor, mit einer Bronzebufte geziert. In ber Inschrift ber "Praee fectissa Urbis" heißt es: "tumulum suum vivens posuit ut in virginali templo corpori, sic ani-🗲 mae in virginali sinu quietem augurata." Tabbeo's und Anna's Sohnen verzichtete ber altefte, Earlo, zu Gunften bes jungern Maffeo auf bas Erftgeburterecht, trat in ben geiftlichen Stand, murbe Cari binal unter Innoceng X und ftarb 1704. Die Würbe eines Brafecten von Rom behielt er auch als Carbinal bei. Maffeo, Fürst von Balestrina, vermälte sich mit Olimpia Giuftiniani, Tochter Andrea's Kürsten von Baffano. Sein jungerer Sohn Urbano murbe Stammhalter ber Familie: er heirathete breimal, eine Zeno, Papit Alexander's VIII Nichte, eine verwitwete Gräfin bon Bentimiglia, enblich Teresa Buoncompagni von Piombino. Von letterer hatte er einen jung gestor= **.** benen Sohn und eine Tochter, Cornelia, an welche bie 3 gange Barberinische Erbschaft fiel. Ŀ Im Jahr 1728 wurde Cornelia, die damals nicht 3

Im Jahr 1728 wurde Cornelia, die damals nicht swölf Jahr zählte, mit Giulio Cefare Colonna, Fürsten von Carbognano und Herzog von Bassanello vermält. V.

1

Er war ber Urentel Francesco Colonna's, welcher Valestrina an die Barberinen verkauft hattet so tam pon neuem in fein Saus bas alte Erbe ber Colonnefen, welches fo viel zu ihrer Stellung im Rom bes Mittel alters beigetragen, um welches fie fo viel getampft, wo an Burg, Palaft und Mauern noch ihr Bappen gu feben, ihr Rame zu lesen war. Gine papftliche Dispens war nothig um bie Bermalung vollziehen m konnen; ber Obeim ber Braut, Carbinal Franceste, erwirkte fie vom Bapft Benedict XIII, nicht obne Schwierigkeit, indem die verwitwete Fürstin ihre Auftimmung verweigerte. Doch wurden die Sinderniffe beseitigt und die Trauung fand statt, burch Brocuration wegen ber Abwesenheit bes Brautigams ber Oberft in spanlschen Diensten mar. Der König von Spanien gab bens Colonnesen ben Orben bes Blieges zum Sochzeitsgeschenk. Er mußte ben Ramen Barberini bem feinigen beifügen. Gine Menge Rinber entsproffen aus biefer She. Eine ber Töchter, Olimpia, hatte ein romanhaftes Schickfal. In ihrem flebzehnten Jahre munde fle mit Don Gennaro Caracciolo, Duca bi Girifalce. vermält. Don Gennaro überraschte fie eines Zages is einem verfänglichen Moment. Da er ben Mann ber bei seinem Eintreten entfloh, nicht erkannte, und Olimvia sich beharrlich weigerte ihn zu nennen, so beschloß 🕶 an ihr Rache zu nehmen. Er schloß fie in einem unterirbischen Raum seines in Calabrien liegenben Caftells ein,

fagte ans fie fei tobt, trauerte um die Entfchlafene unb ließ ihr eine Leichenfeier halten. Go vergingen Jahre, bis eines Abends zwei Capuziner, an Girifalco vorabergiehend, Rlagelaute vernahmen. Sie wurden aufmerkfam, näherten fich und erkannten eine Frauenstimme, Der Guardian bes Klosters, bem fie bie Entbedung mittheilten, argwohnte fogleich bag es mit bem angeblichen Tobe ber Herzogin eine eigene Bewandniß haben muffe und feste bie romischen Bermanbten bavon in Renntnig. Auf Bitten bes Fürften von Baleftring nahm fich ber Gof von Reavel ber Sache an, und ber Prifes ber Proving Calabrien, Marchese bi Camprebon, ethielt Befehl bas Factum aufzuhellen. Militarische # Beihülfe murbe herangezogen, benn ber Caracciolo mar feines Trobes und feiner Beftigkeit wegen übelberüchtigt; man burchsuchte bas Caftell, zertrümmerte bie nach bem unterirdischen Theil führende Thüre und befreite die Gefangene, beren Buftand jammervoll genug gewesen fein soll. Sie kehrte nach Rom zurück und trat in bas Theresianerinnenkloster ber Sautissima Incarnazione, gwöhnlich Le Barberine genannt, eine Stiftung Urban's VIII, an ber Straba Bia gelegen und mit bem Garten an bie reizende Villa Strozzi ftogenb, bie auf ber Trümmerftätte ber Divcletianischen Thermen gebaut 4 hier verschied fle im Jahr 1800.

Giulio Cefare Barberini - Colonna ftarb zu Rom 1787, zehn Jahre barauf feine Witwe. Diefe hatte

eine von Bapft Urban berrührenbe Teffamentselausel in bem Sinne verftanden und angewandt baf fie ihrem zweiten Sohne Don Carlo, Malteferritter und Pralat, bas Fibeicommiß hinterließ, während ber ältefte, Don Urbano, ber mit einer Carafa von Anbria verheirathet war und nach bes Vaters Tobe ben Titel eines Kürsten von Carbognano führte, mit einer Apanage fich beanugen mußte. Diefer ftarb bor ber Mutter; fein ältefter Sohn aber, Maffeo Sciarra, ber im Jahr 1849 verftorbene Fürft Colonna bi Sciarra, griff bit Gültigkeit bes Testaments ber Großmutter an und begann einen Proces gegen feinen Dheim Don Carlo Kürsten von Baleftrina, ber bie Bralatur verlaffen und eine Borromeo aus Mailand geheirathet batte. Lange schwebte ber Rechtsftreit bin und ber; ift es boch weniger verwickelten Brocessen nicht beffer ergangen. Im Sabt 1810, als Rom eine frangofische Departementsbauptftabt geworben war, fam auf ausbrucklichen Befehl bes Kaisers Napoleon ein Vergleich zu Stande, burch welchen ber Fürst Sciarra Colonna einen Theil bet Besitzungen erhielt Im Gothaer Almanach kann mas bie lange Lifte feiner Principati, Ducati, Marchesati, Contée, Baronie, Signorie lesen; es stedt aber nicht viel bahinter. Carbognano von welchem er ben Kürsten= titel trägt, ift ein Ort mit 1350 Einwohnern int Gebiet von Ronciglione. Bu ben Sciarra Colonnafchen Besthungen gehört bas Sabinische Cures, fo

berühmt in Roms altefter halbmythischer Geschichte, bes Tatius, Numa, Ancus Martius Beimath, jest ein elenbes Dörfchen in ber schlimmsten Malariagegend am Fuße ber Sabinerberge. Es macht einen seltsamen Einbruck, einen Colonna = Barberini als Marchese ber Vaterstadt bes weisen Gesetgebers von Altrom zu finben! Gin Theil bes römischen Corso heißt Biazza Sciarra von bem schönen Palast ber Kamilie, welchen Klaminio In ihm befindet sich bie berühmte Ponzio baute. Gemälbesammlung, vormals meift Barberinisch, nicht bie größte aber eine ber ausgezeichnetsten Roms. Der Biolinspieler Raffael's, bie Mobestia und Banitas bes Lionarbo ober Luini, die Schöne des Tizian und bie beiben Lanbschaften bes Claube find mahre Berlen. Ameimal verbeirathet ohne Kinder zu haben, verband Don Maffeo fich zum brittenmal, in vorgerücktem Alter, mit einer Neapolitanerin, Carolina b'Andrea bi Besco-Pagano: ein nachgeborner Sohn, beffen Geburt zu einem neuen wenn gleich minber langen Rechtsstreit Anlag gab, ift heute Stammhalter ber alteren Linie ber Colonna von Valestrina. Gin jungerer Bruder bes verstorbenen Fürften führt ben Titel eines Principe bi Roviano von dem schon erwähnten Castell im Sabiner= gebirge nabe an ber Strafe, die burch bas Thal bes Anio von Tivoli nach Subiaco führt.

TP SAMPLE STORY WITH

Der Titel eines Principe bi Palestrina blieb mit bem bebeutenberen Theile ber Barberini = Colonnaschen

Erbichaft und bem Balaft ber erfteren Kamilie bei Don Carlo's Tobe 1819 feinem alteften Sobne. Don Krancesco, erfter Commanbant ber papftlichen Robelgarbe, natürlicherweise Grand von Spanien und Bailli bes Malteserorbens, starb in vorgerücktem Alter im Jahr 1853. Seine um mehre Jahre ihm vorangegangem Gemalin, Donna Vittoria Colonna, zuerst mit bem Fürsten Pallavieini aus bem hause Rospiglioft ver heirathet, war eine Tochter bes Großconnetable Kilippe Colonna und ber Bringeffin Catherine von Savoven Carignan. Da Don Francesco's altefter Sobn, Carls Relice Bergog von Caftelvecchio, Witwer von Ginlians Ralconieri Nichte bes Carbinal Erzbischofs von Re venna, auf fein Erftgeburterecht verzichtet hatte; fo folgte ihm ber zweite. Don Enrico, vermalt mit Terefe Orfini Tochter bes herzogs von Gravina. einziger Obeim ift Carbinal und Erzpriefter ber Latera= nischen Basilita.

Als Antheil ber verstorbenen Fürstin Barberins an ber Allobial-Erbschaft ihres Baters kamen in bas Palazzo Barberini manche schöne Gemälbe zur Bereicherung der bort schon vorhandenen Schäte. Die berühmtesten Werke dieser Sammlung sind zwei France-bildnisse, die sogenannte Fornarina des Rassael, mehs interessant als angenehm, wahrscheinlich Original, wenngleich dem Giulio Romano mehr ähnelnd als

feinem großen Meifter, und ber wundervolle Mabchentopf, welchen man gewöhnlich Beatrice Cenel nennt. und ber, mancher Zweifel ungeachtet, immer noch als Bilbnig biefer in ein gräßliches Berbrechen verwidelten iconen Ungludlichen gelten mag. Noch anbere Bilber aber im Barberinischen Balaft gieben bie Aufmertfamteit auf fich, besonbers jenes treffliche Gemalbe Guibo Reni's, welches ben von Urban VIII heilig gesprochenen Bifchof von Riefole, Andrea Corfini, in ber Bergudung am Altare barftellt, und wovon man in ber Corfiniichen Capelle im Lateran eine Mosaikopie fieht. --Die Bibliothet, eine ber reichsten und berühmtesten Roms, und burch eble Munificenz öffentlich wie bie Corfinische, wurde vor einigen Jahren geschloffen, in Folge von Entwendungen bie nach langer Dauer gewiffermaßen foftematisch geworben zu fein schienen. Seitbem ift für neue Anordnung und Erganzung manches geschehen, aber bie Verlufte burften nicht zu enfeten fein. Der Carbinal Francesco ber altere mar es ber, wie gesagt, biese bebeutenbe Sammlung von Banbschriften und Buchern anlegte, wobei ihm manche gunftige Verhältniffe ju ftatten famen. Der berühmte a Maggi von Chips war bes Carbinals gelehrter Beiftand; von ihm felbst ift vieles vorhanden. Unter ben Sanbidriften vom Enbe bes fünfzehnten und Anfang bes fechzehnten Jahrhunberts finden fich intereffante Notizen = und Stizzenbucher welche über bie Aunstgeschichte, namentlich über Roms alte Monumenn, vielfachen Ausschluß geben.

Das wibrige Schicffal welches bie Bibliothet be: troffen, hat auch, wenngleich in anberer Beife, bie übrigen Runftschäte jum Theil nach allen Simmels gegenben verschlagen. Donna Cornelia Barberini welche bem Papite Clemens XIV ben in ben Barianischen Garten an Borta maggiore aufgefundenen Sabrianischen Obelisten schentte, ber burch Bernini vor bem Kamilien palaft, bann nach Bius VI Anordnung im Baticanifchen Sof errichtet werben follte, feit 1822 aber bie schone Promenade bes Pincio schmudt, hat in Folge von Vertäufen von Gemälben, Mungen und Gemmen tein rühmliches Anbenten binterlaffen. Sie verlaufte so viel, bag ber schon erwähnte von bem altern Entel angeregte Rechtsftreit wegen ber Erbichaft fich auf bie Rlaufel bes Testaments Urban's VIII stuten konnte. welches bem zeitigen Befiter bes Majorate nur bann bie Befugniß ber Bestimmung bes Erben anbeimftellte. wenn er von bem zu biefem Majorat gehörenden Befit nichts veräußert habe. Der Carbinal Negroni welchem Papft Clemens XIII bie Entscheibung biefer Rechtsfrage übertrug, hatte fich zwar zu Gunften Doma Cornelia's ausgesprochen und feine Entscheibung mat burch ein papstliches Breve sanctionirt worben, aber bies hinberte keineswegs, unter Papft Bius VI, bie

Bieberaufnahme ber Sache und Verweisung berfelben an ben Gerichtshof ber Rota, worauf, nach manchen 3wischenfällen und nach ber Nichtigkeits-Erklärung bes Testaments Donna Cornelia's burch ben faiferlich franzöfischen Appellhof ber schon erwähnte Vergleich erfolgte. Das berühmtefte Marmorwert bes Saufes, ber ichlafenbe Satyr, gewöhnlich ber Barberinische Faun genannt, eine ber meifterhaftesten Sculpturen Griechenlands, ift in die Münchner Gloptothet gewandert, in bas britische Museum bas vielbemunberte Gefäß aus blauem Glasfluß mit weißen Riguren, welches unter bem Ramen ber Portlandvase betannt, neuerbings burch Banbalen= band zertrümmert worben ift, und in ber gegenwärtigen. übrigens gelungenen Restauration vom Alten vielleicht weniger an sich hat als vom Neuen. Indeß sind noch manche merkwürdige und werthvolle Antiquitäten vorbanden. Ein schöner Löwe an ber Treppe im linken Alügel wird besonders solchen in ber Erinnerung ge= blieben sein welche die bort wohnende, jest verstorbene Counteg of Coventry, Mutter ber jegigen Laby Bolland, zu besuchen pflegten, beren Diners und Balle bie elegante Welt Roms oft in ben geräumigen, mit allem Comfort Englands ausgestatteten, burch manches Runstwert gezierten Gemächern bes obern Geschoffes zu vereinigen pflegte. Sonft war es ftille im Palazzo Barberini.

Malerisch erheben fich, auf ben Ausläufern bes

Quirinals und bes Bincio, bie Gebaube ber Barberiniichen Bigna, welche einen Theil ber vormaligen Garten bes Galluft einnimmt. Hier zog sich ber Wall bes Servius bin, von bem in bem ftartanfteigenben Boben balb bebeutenbere, balb geringere Refte geblieben finb. Der schönfte Befit bes Baufes in Roms Umgebung ist aber bie bei Albano gelegene Villa, mit ben schon ermabnten fo umfangreichen wie pittoresten Trümmen ber Domitianischen Gartenanlagen welche, bie ebemaligen Villen bes berüchtigten Clobius und bes großen Pompejus einschließenb, fich bis jum Ranbe bes Get erstreckten, wo man noch, sowol in ber Tiefe, in Kom von Substructionen von Ziegelbau, wie an ben beiben prächtigen Baumgängen bie man bie obere unb unten Gallerie zu nennen pflegt, im Schoofe ber üppigften berrlichften Natur bie Spuren früheren Glanges finbet

Die Stadt Florenz bewahrt eine Erinnerung an ihre ehemaligen Mitbürger, beren Groll gegen ben Großherzog Ferdinand einst so heftig gewesen sein soll weil er nicht nur ben Farnesen schützte, sondern ihnen selbst nicht ben senatorischen Rang in Florenz gab. Im Borgo Pinti liegt das geräumige und schöne Caumeliterinnenkloster Sta. Maria Maddalena de' Pazzi, in dessen Capitelsaal Perugino's berühmtes Mandgemälde, die Areuzigung, der Welt verborgen bleibt. Einst gehörte es den Benedictinern; Papst Urban aber, ber zwei Schwestern im Carmeliterorden hatte, brachte

es bahin baß jene bas Aloster räumen und ben Nonnen abtreten mußten. Es geschah im Jahre 1628. Zum Anbenken baran wurde an der Außenwand eine seltssame und geschmacklose Art falscher Façade angeklebt, mit langer Inschrift und großem papstlichen Wappen, welches in die Augen fällt wenn man aus der gegensüberliegenden Bia bella Colonna kommt. Selten sind die Barberinischen Bienen so schön hervorgegangen aus Künstlerhand.

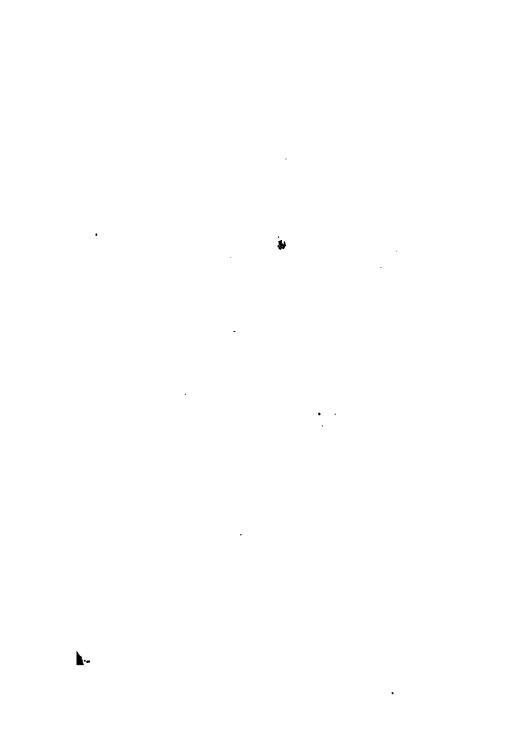

## Strozzi.



Eourist welcher Florenz besucht und vor den aus en Quadern gleichsam für die Ewigkeit gebauten n eines seiner mächtigsten und schönsten Paläste bleibt, der den Namen der Strozzi trägt; der eund welcher in der Kirche der Trinità in die ei tritt die ein Strozzi baute, oder in Santa Novella die Fresken der Brüder Orcagna und no Lippi's bewundert, welche die Kapellen dieser eschmücken; der Historiker welcher die toscanischen ken und Geschichtbücher zur Hand nimmt, bei Schritt einem Strozzi begegnet, und sieht welche oft schöne und glorreiche Rolle die Sprößlinge Hauses in den Ereignissen spielten, die ihre th berühmt gemacht haben: keiner von diesen kann

gering benken von ben Strozzi. Und Toscana hat auch kaum irgendein Geschlecht aufzuweisen welches bas genannte an Glanz, an Einfluß, an vielfachem und verdientem Ruhme überträfe.

Der Ursprung ber Strozzi ift unbekannt, ber Rame kommt in ben letten Dezennien bes breizehnten Jahr-Dag ein Berio in ber Schlacht von hunderts vor. Montaperti gefallen fein foll, in jenem blutigen Rampfe wo, mit Ronig Manfreds Gulfe, bie toscanischen Gibellinen ihre quelfischen ganbsleute mit solcher Gewalt auf's haupt fclugen, bag biefe erft nach Carl von Anjou's Siegen fich wieber erholten, ift eine blofe Sage. Daß die Strozzi Guelfen und Bovolanen (Lente vom Bolt) waren, geht aus ihrer gangen Stellung Denn in dieser Republik Alorenz, Die man mit Recht bie feste Burg bes Guelfenthums genannt hat, die ben alten lanbfäßigen Abel welcher fich in bie ftrenggeglieberte bemofratische Verfaffung fclecht ober gar nicht hineinpaßte, schonungslos unterbrudte und feine Mitglieder nur bann zu öffentlichen Aemtern gulief wenn sie Bebingungen sich unterwarfen welche mit ben Trabizionen, ben Ansprüchen, ben alten Rechten ber Kamilien in unvereinbarem Wiberspruch waren, finben wir Strozzi in allen Magistraturen. Daß sie populär waren, ergiebt fich aus bem einfachen Umftanbe baf bie Namen von mehr benn hundert von ihnen unter ben Brioren ber Bunfte vortommen, ben Mitalieben

bes oberften Magiftrate ber Republit, mabrend nicht meniger benn sechzehn bas Gonfalonierat (Banneramt), bie höchfte Wurbe bes Staates, belleibeten. 3hr Reich= thum mehrte fich rafch, zugleich mit ber Bahl ber Linien in welche bie Kamilie fich theilte. Im florentinischen Gebiete befagen fie Guter und Caftelle; groß war der Schaben ben fie mahrend 188 Rrieges gegen ben berühmten herrn von Lucca, Caftruccio Caftracane, erlitten, welcher zwei ihrer Burgen nahm und verbrannte. Schon in ber erften Galfte bes vierzehnten Jahrhunberts begegnen wir jenen Ehrenbezeugungen für geleistete Dienste, welche nachmals ber Kamilie in so reichem Make zu Theil wurden. Als es bem Jacopo Strozzi gelungen war bie ftets in fich getheilte Stadt Biftoja jur Gintracht zu vermögen, schlug bie Republit ihn jum Ritter, eine Ceremonie, bie unter folchen Umftanben etwas Seltsames hat und selbst von ber untersten Boltselaffe in ihren Aufständen ausgeübt wurde, und veranstaltete ihm zu Ebren Spiele und Turniere. Die Bebeutung ber Kamilie flieg immer höher. In jenen Barteitampfen bes aus bem Bolte bervorgegangenen, burch Gewerbe und Sandel reich gewordenen neuen Abels an beffen Spite bas berühmte haus ber Albizzi mit seinen Anhängern fand, welche die zügellose Reaction ber unterften Volksclaffen und im Gefolge berfelben bie unter bem Namen bes Tumulto bei Ciompi (Cismpi: bie Wolltammer und Wollmafcher) befannte

ø

schmachvolle Vöbelherrschaft hervorriefen (1378 bis 1382), war ein Tommaso Strozzi unter ben vornehmen Häuptlingen diefes Pobels einer der einflugreichsten. Mit Muhe rettete er burch bie Alucht sein Leben, als bie unerträglichen Uebergriffe biefes gefetlofen Regiments eine neue Schilberhebung bes Abels herbeiführten und ber großen Ramilie ber Albiggi bie Bertschaft ficherten. Tommaso und sein Sohn Uberto flohen nach Mantua, wo ste einen noch blühenden Zweig ihres Geschlechtes gründeten. In den nämlichen Beiten blutiger Verwirrung hatte gleiches Geschick einen andern gleich einflußreichen Strozzi betroffen, Carlo, welcher zur entgegengesetten Faction gehörte und bei beren momentanem Unterliegen nach Ferrara floh, wo feine Nachkommen noch Jahrhunderte lang fich fortpflanzten.

In Padua aber sollte einer ber ebelsten und ruhmwürdigsten bes Hauses Zuflucht sinden, Palla, ber
Sohn Noferi's (Onofrio's), ein Mann welcher mehr
vielleicht benn ein anderer die glänzenden Fortschritt gefördert hat welche im fünfzehnten Jahrhundert die Wissenschaften, namentlich die einst durch Petrarca und Boccaccio angeregte Kunde der griechischen und römischen Literatur in Florenz machten. Seine großen Reichthumer und seine angesehene Stellung benutzte er, wo er es vermogte, Gelehrte zu unterstützen, Handschriften namentlich in Griechenland und im Morgenland zu erwerben, Uebersetungen klassischer Werke zu veranstalten. Er war es welcher ben Emanuel Chrysoloras veranlaste sich in Italien niederzulassen, womit eine neue Fase im Studium der hellenischen Literatur eintrat. Er war es der die hohe Schule zu Florenz zu deren Berwaltung er berusen war, zu solcher Berühmtheit erhob, daß von allen Seiten die Lernbegierigen herbeiströmten. In seinem Hause lebte als Lehrer seiner Kinder Macstro Tommaso von Sarzana, der als Papst Nicolaus V die Christenheit regierte. Man muß die einsache, aber ebenso schöne Biograsse lesen welche ein slorentiner Buchhändler des fünfzehnten Jahrhunderts, Vespasiano, von Messer Palla Strozzi geschrieben hat.

"Messer Palla bi Noseri begli Strozzi, (so berichtet bieser Bespasiano, welcher bei bem großen Bücherverkehr ber in jenem Jahrhundert ber Wiederbelebung ber klassischen Literatur in ganz Italien stattsand, in Berührung mit Fürsten und vornehmen Privatscuten wie mit bem gesammten Gesehrtenstande kam) einer Familie angehörend, die durch viele würdige Männer, die aus ihr entsprossen, hohen Abel erlangt hat, am meisten aber durch Messer Palla, der ihr durch seine großen Tugenden Ehre und Ruhm verschaffte, war ein gelehrter Kenner der griechischen und lateinischen Sprache, benen er mit stetem Eiser oblag. Er war den Wissenschaften sehr hold und trug zu beren Fortschritten in Florenz mehr bei denn irgend ein Anderer. Da

man in biefer Stadt ausgebreitete Renntnif von ber lateinischen Literatur befaß, nicht aber von ber griedifchen, fo befchloß er biefe lettere gleichfalls ju for-Darum that er Alles, mas in feiner Macht bern. ftanb, ben Emanuel Chryfoloras zu veranlaffen nach Italien zu kommen, und bestritt einen bebeutenben Theil ber Roften. 218 nun Emanuel auf folche Beise und wefentlich burch die Bemühungen Meffer Balla's nach Florenz gekommen, fehlte es an Buchern, obne bie nichts zu machen war. Meffer Palla fanbte nun nach Griechenland und ließ auf feine Roften eine große Menge Bücher herschaffen; bie Rosmografie mit ben Bilbern ließ er aus Conftantinopel tommen, bie Lebensbeschreibungen bes Plutarch, bie Werke Platon's und gahllofe Schriften Anberer. Die Politit bes Ariftoteles gelangte erst burch Messer Palla nach Italien, indem biefer fie aus Conftantinopel verschrieb, und als Meffer Lionardo fie überfette, bebiente er fich bes Exemplars welches jenem gehörte. Daburch bag Meffer Balla ben Chrpfoloras aufforberte in Italien fich nieberzulaffen, mar er Veranlaffung, bag Meffer Lionardo von Arezzo von biefem Griechisch lernte, sowie Guerino von Berong, Kra Ambrogio Traversari, Antonio Corbinelli, Roberto be' Rosst. Meffer Lionardo Siustiniani, Meffer Francesco Barbaro, Pier Pavlo Vergerio. Ser Filippo bi Ser Ugolino, ber nicht blos in ber lateinischen Literatur vortrefflich Bescheib mußte, war ein Schüler Emanuel's

und wurde zu jener Zeit für ben gelehrtesten Mann unter ben Lateinern gehalten. Niccold Niccoli war sein Schüler, namentlich im Griechischen. Die Früchte bes Kommens bes Chrysoloras waren so reich, daß sie bis auf ben heutigen Tag eingesammelt werden, und da Messer Palla bazu ben Anlaß gegeben, verdiente und erward er sich das höchste Lob seiner Großmuth.

"Deffer Lionardo von Arezzo pflegte von ihm zu fagen, er fei ber gludlichfte Mann ben er in feiner Reit gefannt. Denn er besaß Alles mas gur menichlichen Glüdseligfeit erforberlich ift, an Gaben bes Beiftes wie bes Rörpers. In beiben alten Sprachen war er febr erfahren, von bewunderungswürdigem Berftanbe, schön von Rörper und vollkommen in allen Theilen, so daß Der welcher ihn nicht tannte, nach bem blogen Meugern hatte urtheilen muffen, biefer fei Deffer Palla. Er hatte bie iconften und wurdigften Rinber in gang Aloreng, Göhne wie Tochter: bie Göhne maren trefflich unterrichtet und von untabelhafter Aufführung, Töchter erzogen unter Leitung ber Mabonna Marietta, einer ber ausgezeichnetsten Frauen jener Beiten. verheirathete fie an bie erften Leute ber Stabt: eine nahm Neri Acciaiuoli, eine anbere Francesco Soberini, eine britte Giovanni Rucellai, noch eine Tommaso Saechetti, alle vier von wurdigen Familien und reich an weltlichen Gutern, bie ber Stadt Bierbe maren unb blieben. Um seine Baterstadt machte er fich fehr verbient und erlangte von ihr alle Würden, in der innern Verwaltung wie auswärts, die einem Bürger zu Theil werden können. Als Gesandter erhielt er viele ehrenvolle Austräge und förderte dabei sedesmal den Nusen seiner Heimath.

"Mit biefen Gaben verband er bie größte Chrbarteit. Was vorerst seine Verson betrifft, so war er ber gesittetite und geachtetste Burger ben bie Stadt befaß, und ein Gleiches, wollte er, follten auch feine Gohne fein. Damit nun bies nicht fehlschluge, hielt er für lettere, mit reichlichem Gehalt, einen Lehrer namens Giovanni von Imola, einen fehr gelehrten Dann. Gingen seine Sohne in ber Stadt umber, fo braucht man nicht zu fagen weß Rinber fie maren: ihr Meußeres war fo würdig, daß sie von Jebem erkannt wurden. Als bie hohe Schule in Florenz ganglich umgeschaffen werben follte und man wußte, welche Liebe Meffer Balla Strozzi zu ben Wiffenschaften begte, murbe a zu einem ber Beamten ber Universität ernannt. orbnete er in jeder Facultät den trefflichsten Unterricht an ber je in Morenz gewesen, und bes Rufes so vieler berühmten Lehrer wegen tamen aus allen Theilen ber Welt gahlreiche Schüler nach ber Stabt. Nahren von 1422 — 1433 befand fich bie Stadt Ale: renz im glücklichsten Zustanbe, reich an gelehrten Männern in jeglichem Fach und voll trefflicher Burger. Jeber bemühte sich es bem Anbern an Tüchtigkeit

zuvorzuthun; in ber ganzen Welt war ber Ruf ibrer Iobenswerthen Regierung verbreitet und Jeber gitterte por ihrer Macht. Meffer Balla batte zur Unterweifung feiner Sohne, wie gefagt, ftets bie gelehrteften Leute in seinem Sause gehalten und fah nicht nur barauf, baß seine Rinber in ben Wiffenschaften unterrichtet wurden, sondern vor allen in ben guten Sitten. Außer Meffer Giovanni von Imola hielt er noch Maestro Tommajo von Sargana als Lehrer, ber fpater Papft Nicolaus wurde. Diefer mar ber Erste ben er mit beträchtlichem Gehalt in fein Saus nahm, benn ba berfelbe zu Bologna ftubirte und es ihm an Gelb mangelte ben Wiffenschaften ferner obzuliegen, blieb er zwei Jahre lang im Saufe zweier florentiner Burger, beren einer Meffer Rinalbo begli Abiggi mar, Meffer Palla bi Roferi ber andere. In biesen beiben Jahren gewann er fo viel, bag er nach Bologna ju feinen Stubien gurucffehren tonnte. Während feines Ponti= ficats sobann bezeigte er sich weber gegen Meffer Balla undankbar, noch gegen Meffer Rinaldo. Da er ihnen felbst seine Dankbarteit nicht bezeigen konnte, that er es gegen Meffer Ringlbo's Sobne. Ginem berfelben, ber nicht eigener Verschulbung wegen aus feiner Vaterftabt verwiesen mar, ertheilte ber Papft ein einkommliches Amt, von welchem er ehrenvoll leben konnte. Den Meffer Carlo Strozzi, Meffer Balla's Sohn, ber nach Rom gegangen war, machte er zu feinem geheimen Rämmerer, und bieser stand bei Seiner Heiligkeit und bem ganzen Hofe so sehr in Gunst daß er, wie die allgemeine Stimme sagte, nach einem Jahre Cardinal geworden wäre, hatte nicht ein frühzeitiger Tod ihn bahingerafft. Dieser Jüngling war von solcher Art daß er nicht nur eine Zierde seiner Familie war, sonbern der gesammten storentinischen Nazion: denn er bewies sich in seinen sämmtlichen Handlungen so tugendhaft, wie Alle thun sollten die zu solcher Würde gelangen.

"Um nun ferner von Deffer Balla zu reben, fo war biefer von großer Bescheibenheit sowol in feinem Brivat leben wie in feinen öffentlichen Memtern. bem Neib zu entfliehen so viel er tonnte, inbem er mußte, welchen Schaben biefer in einer Stabt anrichtet und wie er madere Manner verfolat. Deffentlich lief er fich nicht gerne feben: auf ben Plat (vor bem Balaft ber Signorie) ging er nie, wenn er nicht ausbrücklich babin beschieben marb, ebenso wenig auf ben neuen Markt. Ging er nach bem Plate, fo begab er fich an Sta. Trinità vorbei burch ben Borgo Sto. Apostolo bahin, verweilte nur turze Zeit und verfügte fich gleich in ben Palast. Er achtete bie Zeit fehr hoch und ging nie auf Strafe und Platen umber, fonbern taum mar er zu hause angekommen, so ftubirte er Griechisch unb Latein und verlor nie feine Zeit. Da er bie Wiffenschaften sehr liebte, so hielt er immer bei fich wie

außerhalb bes Hauses Abschreiber, von den besten die in Italien waren, für griechische wie lateinische Werke, und er kaufte Alles was er von Büchern erhalten konnte, in allen Fächern. Es war seine Absicht in Sta. Trinità eine Bibliothek anzulegen und ein schönes Local dafür zu dauen; er wollte sie zur öffentlichen machen, auf daß jeder nach seiner Bequemlichkeit sie benuten könnte. Sta. Trinità hatte er gewählt, weil das Kloster mitten in der Stadt liegt und Allen leicht zugänglich ist. Aber es kamen darüber die bürgerlichen Unruhen die ihn des Baterlandes beraubten und sein Vorhaben zu nichte machten."

So war Palla Strozzi, beffen größter, vielleicht einziger Jrrthum barin bestand bag er, nach Dachia= vell's Ausspruch, "rubig, gemäßigt und menschlich gefinnt und mehr geeignet ben Studien und Wiffenschaften obzuliegen, als inmitten bürgerlicher Unruhen ein Parteihaupt ju fein," in ber großen Rrifis, wo es fich barum handelte ob Albizzi ober Medici Alorenz regieren follten - einer Rrifis welche bie nachmaligen Schicksale ber Stadt entschied — schwach und unentfcoloffen fich zeigte und zwischen beiben Kactionen ftehn gu fonnen glaubte, woburch er fich und ben Seinigen bie Verbannung aus ber Seimath juzog, in bie er nicht wieber gurudfehrte. Balb nach ber Beimfehr Cofimo's bes Alten von Medici aus bem turgen Eril, 1434, auf gehn Jahre nach Pabua verwiesen, fuhr er

baselbit fort ben Wiffenschaften mit bemfelben Gifer wie ehemals fich zu wibmen, und fein Saus war gefüllt mit Abschreibern, welche griechische und lateinische Rlassiter für ihn copirten. Als die zehn Jahre vorüber waren, hoffte er, ber sich ruhig und innerhalb ber porgeschriebenen Grenzen verhalten, die geliebte Seimath wiebergusehen: aber bie herrschende Vartei fürchtete fic vor seinem Namen und Ginflug und verbannte ihn auf andere gehn Jahre. Es war ihm schmerzlich, er gablte zweiundstebzig Jahre und liebte Florenz .- aber er nahm es in Gebulb bin: niemanb borte ihn Hagen. Alle Gelehrten und Sbelleute in Pabua bruckten ibm ihr Bebauern aus; er aber erwieberte mit beiterer Miene: "Trauert ihr nicht, ba ich nicht trauere, bem fie haben's gethan bamit ich euer Burger bleiben foll. was euch erwunscht sein muß." Er ftarb zu Babua im Jahre 1462, neunzigjährig. Durch seinen Sohn Giovan Francesco wurden feine Nachkommen nach Ferrara verpflanzt, wo fie, in bem nämlichen Jahre mit bem regierenben Saufe ber Mebici, 1737 ausstarben.

Die Zerstreuung der Strozzischen Linien führte ben vielleicht einzigen Umstand herbei daß in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts einmal drei Individuen aus dieser Familie als Abgesandte verschiedener Staaten in Benedig zusammentrasen, um durch Schließung eines wechselseitigen Bündnisses der steigenden

Macht ber Visconti Schranken zu setzen: Palla Strozzi für die Republik Florenz, Giovanni für den Markgrasen von Ferrara, Roberto für den Markgrasen von Mantua. Dies erinnert an jenen Auftritt bei Papst Bonisaz VIII, welcher im ersten Jubeljahr (1300) die Gesandten von zwölf Staaten vor sich ließ, die Alle Florentiner waren. Selbst der Tatarchan war durch einen aus dieser Stadt vertreten. Da nannte der Papst die Florentiner das fünfte Element.

Die Zeiten bes höchsten aber nicht lange mahrenben Glanzes ber Familie sind nicht ferne. Strozzi hatte burch Bankgeschäfte ein bebeutenbes Bermögen erworben, und ba er in ben Parteifampfen amischen Albiggi und Mebici ftete neutral geblieben undrifeiner Baterftabt überbies manchen Dienft geleiftet batte, so burfte er hoffen ungestört zu bleiben. auch er ftand auf ber Proscriptionslifte als fein Vetter Balla verbannt ward: auf fünf Jahre nach Vesaro verwiesen, fab er alle Krüchte feines Aleiges verloren. und nachbem bie fünf Jahre vorüber, murben fie gu fünfundzwanzig verlängert, und Matter ftarb arm und heimathlos. Sein Sohn Filippo wurde in bas Unglud bes Vaters verwidelt: ein graufames Gefet verbammte bie Sohne ber Berbannten zur Verbannung; feine Mutter, Aleffanbra Mazzinghi, opferte mas ihr von

ber Beirathsgabe geblieben, und sandte ben Jungling nach Balermo, wo er in einem florentinischen Sanbels: hause, bei Matter Brandolini, taufmannische Geschäfte erlernen follte. Denn es war bie Zeit wo in ben por nehmen florentinischen Baufern Staatsangelegenheiten und Sandelsunternehmungen, namentlich Bantgeschäfte, Band in Sand gingen; jogen fich boch bie Debici erft ju Anfang bes flebzehnten Jahrhunderts, als fie langft Großherzoge waren, von berartigen Speculationen gurud. Der Verfall bes toscanischen Abels und ber Blute bes Landes, ein Verfall welcher freilich mit ber gefammten politisch = ökonomischen Stellung Italiens und ber Beranberung ber Beziehungen namentlich zur Levante feit bem Ende bes fünfzehnten und bem Anfang bes fedzehnten Jahrhunderts eng zusammenhing, begann bam als ber Abel glaubte er muffe Titel haben, und bie Titel ihn ben hanbel verachten ließen, burch ben alleinener emporgekommen. Denn mit Ausnahme einiger weniger Kamilien von feubalem Ursprunge ift ber florentinische Abel, wie er jest besteht, vom Zahltisch und aus bem Comptoir gekommen — braucht er fich aber beffen ju schämen, wenn er auf Vergangenheit und Gegenwart blict?

Bu Filippo Strozzi zurudzukehren, so ließ sich bieser in Neapel nieber, und bas Glück war ihm so holb baß er ein sehr reicher Mann warb. Sein Sohn Lorenzo hat sein Leben geschrieben, ein annuthiaes

Beispiel jener anspruchlosen aber in ihrer Anspruchlofigteit intereffirenben biografischen Darftellungen, an benen bie italienische Literatur bes fünfzehnten unb sechzehnten Jahrhunderts reicher ift als vielleicht eine "Kilipoo, fagte er, ertrug ohne Bagen bie anbere. über ihn verbangte Verbannung, fuhr fort mit Aleiß und Treue zu bienen und benahm fich so bag er binnen turger Beit, mit Matteo Branbolini's Gulfe, festen Grund zu seinem Vermögen legte. Da er an Alter und Mitteln zunahm, wuchs ihm auch ber Muth, und so ging er, von seinem bisberigen Brinzipal in guter Freundschaft scheibend, nach Neapel, wo er fich nieberließ und auf ben eignen Namen ein Sanbelshaus errichtete. War bas Glud ihm vorher treulos gewesen, fo zeigte es fich ihm von nun an fo hold bag er fpater oft bas Geschick pries bas ihn aus ber Beimath entfernt hatte. In wenigen Jahren erwarb er ein so schönes Vermögen und fo guten Ruf, bag in Italien wie außerhalb, überall wo Sanbelsgeschäfte betrieben wurden, sein Rame befannt und geachtet war. fein Bruber Lorenzo, welcher burch baffelbe Gefet wie Kilippo lanbesverwiesen und ohne Stellung war, von biefen gunftigen Erfolgen vernahm, begab er fich ju ihm nach Neapel, in ber Hoffnung bort werbe ihm mehr Glud lächeln als bei Paolo Strozzi in Klanbern. Da nahm Kilippo ihn freudig auf und verwandte ihn in seinen Geschäften mit anständigem Gehalt. Als er

bann fand daß Lorenzo sich fleißig und geschickt benahm, gewährte er ihm zur Belohnung Antheil an bem Er trage, und so lange er lebte ehrte und liebte er ihn, als ware er ein alterer Bruber gewesen, unb hatte nie irgenbeinen Zwift mit ihm. Richt nur gegen Lorenzo benahm er sich freundlich und freigebig, ba er ber Ansicht war es sei unklug mit Jenen in Unfrieben gu leben bie wir nach bem Raturgeset lieben follen. Auch bie Aleffanbra seine Schwefter, bie ihn überlebte, behandelte er stets mit brüberlicher Liche und erzeigte ihr Allen Arten von Leuten gegenüber war a Gutes. freundlich und wohlwollend, und von Natur zum Wohlthun geneigt und allem Wehthun feinb. beleibigt, so munschte er nicht weniger bie Beleibigung zu vergeffen als sie zu rachen, und achtete mehr auf bie Personen als auf ihr Glud. Der ihm erzeigten Wohlthaten erinnerte er fich eben so gerne wie er ber eignen Wohlthaten vergaß. Verständig, theilnehmend, ber Gelehrten Freund, freigebiger vielleicht als seine Mittel erlaubten, hatte er fein Vermögen erworben ohne Irgenbeinem zunahezutreten, ohne fein Gemiffen im geringsten zu beschweren. Er pflegte zu fagen a wünsche fich Reichthumer mehr um Beburftige zu unter frühen als zu eignem Genuß. Es scheine ihm löblich fle ehrlich zu gewinnen, aber schöner noch fle paffenb anzuwenden: Reichthum sei an sich nicht Tugend wol aber ein ebles Mittel bazu.

"So erwarb Kilippo fein Bermogen auf tugenbhafte Weise und bebiente sich beffen verständig und orbentlich. Während bie auf ihren Vortheil Bebachten ernft, finfter und unfreundlich ju fein pflegen, zeigte er fich zu jeder Stunde beiter, wohlgemuth und freundlich. Er war fleißig, aufmertfam, unermublich im Arbeiten und Wachen, und erwarb fich in feinen Gefchafts= verhältnissen solches Ansehn, bag er nicht nur bie Prozegsachen in Neapel verglich, sonbern von allen Seiten ftreitige Kalle in Banbelsangelegenheiten ihm vorgelegt murben um fein Gutachten einzuholen. behandelte seine Geschäfte großartig, von Ort zu Ort Waaren fendend, oft zu feinem Vortheil ba wo Mangel war Ueberfluß schaffenb. Mit Fürften handelte er mehr als mit Privaten, mehr mit Reichen als mit Armen: es schien ibm nicht recht von Armen Gewinn wennaleich erlaubten zu ziehn. Seinen Schuldnern gegenüber benahm er fich nachsichtig und hatte immer Mitleib mit bem Unvermögen. Den Gläubigern stellte er ohne fich mahnen zu laffen am Verfalltage ihr Guthaben zu, indem er nie Jemand zweimal kommen ließ und ben Caffirern empfahl auf Zahlung in vollwichtigem Gelbe Freunden biente er ohne Gewinn, ben zu achten. Andern mit erlaubtem Bind: es lag ihm mehr baran, Menfchen als Gelb zu gewinnen. Man barf sich barüber nicht wundern. Er war ein guter und frommer Chrift und wollte bag man bice bei ihm felbft nicht

nur und feinen Sohnen und ber gangen Kamilie an ben Sanblungen erkennen sollte sondern auch bei seinen Beamten und Gehülfen, indem er fie fortwahrend er mahnte mehr auf Gott und auf feine Ehre Rudficht zu nehmen als auf seinen Vortheil. Dehr benn einen entließ er, obaleich er ihn in Geschäften tuchtig fand, weil er ihm hierin nicht genügte. Es ift nicht ju fagen wie groß feine Beicheibenheit und Enthaltsamkit war, so in Handlungen wie in Worten. Für die An gelegenheiten der Freunde forgte er wie für feine eignen; Chrbarfeit und gute Sitten liebte er aus natur lichem Drange, nicht aus Beuchelei ober Kurcht, G machte ihm Freude fein Saus mit Silberzeug und feltenem und schonem Gerath reichlich verforgt und geschmudt zu sehn, mehr als bei irgenbeinem andem Raufmann ber Fall war. Dies haus war ftets Allen geöffnet, Solchen nicht blos mit benen er Geschäfte hatte sondern auch allen Klorentinern und jedem Kremben von Stanbe. Er empfing Alle freundlich und fand ihnen bei in ihren Angelegenheiten. Und obaleich a ein Verbannter mar, benahm er fich gegen feine Bater stadt und Die welche fie regierten auf folche Beife baß, wer's nicht wußte, in ihm teinen Verbannten geabnt hatte. Seine Familie hielt er reichlich aber nicht mit überflüssiger Ausgabe; er lebte in ehrenvoller Saltung aber nicht glangend, anftanbig aber nicht verfeinert, fo bag man weber bas Buwenig noch bat

Buviel bei ihm tabeln konnte. Selten lub er Gäste; bot sich aber ein Anlaß bar, so that er's mit Pracht und großer Ordnung, indem er auch seine jungen Gehülsen bedienen ließ die meist zu den Strozzi geshörten. Denn um denen von seinem Blute Gutes zu thun, nahm er sie lieber als Andere bei sich auf, so daß man mehrmals über achtzehn von seiner Familie an seinem Tisch in Neapel zählte, wobei er auf ihre Ehre und ihren Vortheil achtete als wären's seine eignen Söhne gewesen. So kann man in Wahrheit sagen daß alle Reichthumer, die das Strozzische Haus in jenen Tagen erward, bei ihm ihren Ansang nahmen.

"In ber Nabe von Neapel befaß er ein gum Obftgarten umgeschaffenes Grunbstud, welches beffer angepflanzt und gehalten mar als irgenbeines in ber Dorthin begab er sich oft, zu eigener Umaebuna. Erholung wie zur Unterhaltung ber Freunde. Gartenbau machte ihm fo große Freude, bag er bort mit eigenen Sanden vielfach beschäftigt war. Wirklich erzeugte bieser Garten bie frühesten sowol wie bie felteuften Früchte bie man in Neapel af, und Kilippo unterließ nicht von hier aus feine Beimath mit eblen Brobucten zu fcmuden und zu bereichern, wie er benn in Klorenz eine Art Keigen und die Artischoken einführte bie bis zu feiner Zeit bei uns nicht einheimisch maren. Wegen alles beffen mas ergählt worben, und wegen feines angenehmen und leutseligen Wefens mar er,

mehr als fich fagen läßt, ber Majeftat Ronig Ferrante's willkommen und lieb, und dem Herzog Alfons von Calabrien und allen Baronen bes Reiches, für viele von benen er bie Geschäfte besorgte, zu ihrer Bufriebenbeit, zu seinem Ruten, und ohne Neib anderer Raufleute. In Neapel wie in Rom und Alorenz gab es keinen Ort wo man Gelb sicherer nieberlegte als in feiner Bant, nicht sowol wegen bes Rufcs ben fein Reichthum ihm gab, fonbern wegen feiner Chrenhaftigfeit, Gute und Orbnung, fo bag feinem einfachen Wort mehr als Anderer Wechselscheinen und Contracten ge-Bins pflegte er von folchen bei ihm glaubt wurde. niebergelegten Summen nicht zu gablen, indem er fle mehr um Andern gefällig zu sein als des eignen Rutens wegen annahm: oft gab er baffelbe Gelb in bemfelben Sadchen gurud und fagte wol, die in ber Caffe ge bliebenen Summen hatten ihm zu mehr Ehre und Bor theil verholfen als die zu seinem Geschäftsbetrieb verwendeten. Es wurde mich aber zu weit führen, wollte ich von all feinen löblichen Gigenschaften reben, fo bas ich bei Seite laffe was mir hier nicht nothia fcheint."

Soweit bies anziehende Bilb bes tüchtigen florentiner Raufmanns beffen Züge seine Marmorbufte, ein heute bei seinen Nachkommen ausbewahrtes Werk bes Benedetto ba Majano, mit ber naiven Naturwahrheit bes fünfzehnten Jahrhunderts in ihrer Individualität vergegenwärtigt. Wichtige Dienste welche er König

Ferrante von Neapel in fritischen Zeiten erwies, bewogen biefen, burch Lorenzo ben Erlauchten, welcher bamals in Florenz bie öffentlichen Angelegenheiten leitete, Filippo Stroggi's Rudtehr in bie Beimath zu erwirten. Die Partei zu welcher bes Verbannten Vater gehört hatte, war langft verschwunden: andere Zeiten, andere Menschen, andere Parteien waren an bie Stelle getreten. Im November 1466 kehrte Kilippo nach Klorenz jurud: im folgenben Jahre heirathete er, vierzigjahrig, Kiammetta Abimari, aus einer ber altesten florentiniichen Kamilien, welche ihm einen Sohn, ber nach bem Bergog von Calabrien Alfonso getauft marb, und zwei Töchter gab. Nach ihrem Tobe nahm er Selvaggia Gianfigliazzi zur Gattin: bie bem Bater ber Braut gehörenbe Villa 31 Corno, auf einer Anhöhe in bem fruchtbaren Befathal wenige Meilen von Florenz gelegen, wo bie Hochzeit gefeiert ward, ift heutzutage ein burch manchen Ankauf und Anbau vergrößerter und verschönerter Besit ber Strozzi. Von ihr hatte er zwei Sohne Lorenzo und Giam Batista, genannt Kilippo, und brei Töchter. Un Staatsgeschäften wollte er keinen Theil nehmen "nicht weil er nicht bazu geeignet gewesen ware, sondern weil sie ihm in jener Zeit gefahrbringend schienen und seiner Ueberzeugung zuwiderliefen." Rur einmal faß er, auf Lorenzo's be' Mebici Bunich. im oberften Magistrat ber Prioren, und übernahm für V.

13

ibn', in' ben unruhigen Tagen nach ber Berfchiobtung ber Pazzi, eine Senbung an ben Konig von Reapel.

Filtppo Strozzi's Name ist in Florenz unsterdich geworden burch ein Banwert, eines der schönsten in ber an schönen Banwerten so reichen Stadt. Der Strozzische Palast ist heute wie zur Zelt wo er entstand ein unübertroffenes Meisterwert. In den Aufzeichnüngen bes Erbauers wie in den Betlichten seines Sohnes und manchen gleichzeitigen Nachrichten ist und reichliches Material zur Geschichte dieses Palastes aufbewihrt worden: vielleicht über tein Hans des gantzen sunfzehnten Jahrhunderts wissen wir so viel wie über das Strozzische. Es verlohnt aber auch der Mühe. Denn nirgend vielleicht werden, neben der Geschichte des Hauses, Leben und Sinn, Deuten und Entipsinden du Begründer und Bewohner so anschaulich und lebendig

Vernehmen wir zunächst, wie Lorenzo Strozzi das Unternehmen seines Vaters schildert. "Nachdem nim Filippo für die Nachkommenschaft hinlänglich gesorgt hatte, beschloß er, der mehr an Ruhm als an Geld dachte, der kein besseres und sichereres Mittel kamte seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen, und von Natur baulustig war und sich auf's Bauen verstand, ein Gebäude zu errichten das ihm und allen den Seinigen in wie außerhalb Italiens einen Namen machen könnte. Er traf aber auf ein nicht geringes hinderniß, benn da es dem Manne, der damals an

ber Spite ber Regierung ftanb, in ben Ropf tommen tonnte frember Ruhm verbuntle ben feinigen, fo fürchtete er etwas zu thun mas Neib wedte. Deshalb begann er in der Stadt hinundher ergablen zu laffen er habe so viele Kinder und eine so beschränkte Wohnung baß er, nun er fie in bie Welt gefest, auch für ihr Untertommen forgen muffe, was Er bei feinen Lebzeiten beffer thun könne als fie nach seinem Tobe." So begann er benn mit Umschweifen erft mit Maurermeistern bann mit Baufunftlern über bie Nothwendigfelt einer neuen Wohnung zu reben. Bisweilen ftellte et fich als bente er balb zu beginnen, ein andermal that er als ware er noch nicht entschlossen und als gebe er nicht gerne binnen turger Reit aus mas er burch vieliabrigen Rleif und Dlube zusammengebracht. Go verhehlte er schlauer= weise Jebem feine Absicht und feinen 3weck, nur um biefe beffer zu erreichen, und fagte immer ihm genuge ein bequemes und burgerliches Saus, paffend aber nicht practituell. Die Maurer und die Baumeister trieben nun nach ihrer Art alle feine Blane in's 'Große, was Kilippo'n lieb war obgleich er bas Gegentheil blicken ließ indem er außerte, fie nothigten ihn ju bem mas er nicht wolle noch könne. Es traf fich nun noch bag ber, welcher bie Geschicke ber Stabt lentte (Lorenzo ber Erlauchte), biefelbe burch Schmud aller Art verschönert zu fehn munschte, indem er ber Meinung mar bag. wie But und lebel von ihm abhing, fo auch Schones Was a second to the second of higher

und Häfliches ihm beigemeffen murbe. Da es biefem nun schien bag ein so großes und koftspieliges Unternehmen fich nicht flar übersehn noch berechnen laffe, und baffelbe nicht nur, wie es bei Raufleuten häufig geschieht, ben Urheber um ben Crebit bringen sondern auch ju Grunde richten konnte, fo begann er fich in die Sache zu mischen und wollte bie Plane febn, benen er, nachbem er sie betrachtet, außer manchen Verschönerungen noch die Werkstücke an der Außenseite binzuzufügen vorschlug. Filippo aber, je mehr man ihn ermunterte, stellte sich um so mehr als ziehe er sich scheu zurück. Er erklärte er wolle um teinen Breis bie Wertstude, ba fie mit ben burgerlichen Gewohnheiten nicht übereinstimmten und zu große Roften verursachten; er baue mit Rudficht auf feine Bequemlichkeit aber nicht zum Pomp und bente im Erbgeschoß eine Menge Buben anzulegen, seinen Söhnen baburch ein Einkommen zu verschaffen. hierin stieg er auf verschiebenen Wiberspruch, indem man ihm barthat wie häßlich und wie unbequem für bie Bewohner bies fein murbe. gab barum feinen Wiberstand noch nicht auf und Hagte oft den Freunden er begebe sich an ein Unternehmen von bem er muniche bag es zu einem gludlichen Biele führe: er mögte vielmehr er habe nie bavon gesprochen, statt sich jest in einem solchen Laborinth zu befinden. Jemehr er fich nun stellte als scheue er bie Roften, um nicht bie Größe feiner Absichten und ben Betrag

feines Vermögens befannt werben ju laffen, umfomehr ward er zu bem Bau gebrängt und aufgemuntert. Mit folder Gewandtheit und Scharffinn gelang ihm bas, was auf andere Weise ihm entweber verweigert ober aber ihm nicht wenig verbacht worben ware. Man war übrigens bamals ber Ansicht bag ein so machtiger Bau eher bas Ende feines Bermögens herbeiführen als felbst jum Enbe gebeiben wurde: er aber bachte ihn mit seinem Einkommen und Bins Jahr fur Jahr auszuführen ohne sein Bermogen und seine Capitalien anzugreifen. Dies mare ihm auch gelungen, hatte ber Tob, ber so oft große Unternehmungen hinbert, ihn nicht mitten in ber Ausführung unterbrochen. Denn ber Bau begann im Jahr 1489 und Kilippo ftarb 1491. In Wahrheit, wenn hoher Sinn fich in ehrenvollen und glorreichen Unternehmungen tunbgiebt und offenbart, namentlich aber in großartigen öffentlichen und Brivathauten, so barf man sagen bag Kilippo Strozzi nicht nur hochsinnig fich zeigte fonbern alle feine Mitbürger hinter fich ließ. "

Bevor ber Bau selbst begann, handelte es sich barum Raum zu gewinnen für die Casa grande. Der Plat war beschränkt. Innerhalb des ältesten Mauerkreises der Stadt wenngleich dessen westlicher Grenze nahe, liegt der Strozzische Palast in einem Viertel das heute vielleicht das lebendigste von Florenzist und auch in jener Zeit lebendig sein mußte, dicht

Long 95 .

beim Martte ben man jest ben alten nennt und bei bem Plate von Santa Trinità ber fo nach ber Bal lombrosanerfirche befannt ift: manche befannte Familien hatten, ober haben zum Theil heute noch, ihre Wohnungen in unmittelbarer Nahe, die Tornaquinci, Der chietti, Altoviti, Bartolini, Buonbelmonti u. A. erfte Architett wollte bas Saus gang frei ftellen: auf ber Norbseite sollte bis zur Rirche San Michele Bertelbi, bie man heute San Gaetano nennt und an welche bas ehemalige Theatinerklofter ftost, ein geräumiger Plat auf ber Gubfeite ein Garten angelegt werben, bis gur Strafe ber Portaroffa wo die Häuser ber Davangat und Torrigiani liegen. Diefer großartige Plan tonnt nicht ausgeführt werben, zum Nachtheil für ben Balaf für beffen Beschauung man jest nur von einer Seit her einen Standpunkt gewinnen tann. Demnach touft Filippo eine Menge Baufer um Plat zu finden. bem Thurme beginnenb ber ben Namen feiner altm Besiter ber Grafen von Poppi führte, welche, bie letin bes pfalzgräflichen Geschlechtes ber Guibi, bei ber jung ften im Verein mit ben mailanbischen Visconti unter nommenen Schilberhebung ber gibellinischen Partei in Toscana wider die guelfische Republik im Jahre 1440 vertrieben worden waren, erstand Filippo fünfzehn Grundftude für bie er im Gangen 6259 Golbgulba ausgab. Noch zwei Saufer tauften feine Sohne baju, und burch eine donatio inter vivos erlangte er von

renzo be' Mebici ein Grunbstud unter ber Bebingung ß, er binnen eines Jahres barauf zu bauen beginne b mit ber Arbeit fortfahre.

Am 16. August 1489 legte Filippo Strozzi ben punbstein. Folgende Schilberung des in seiner Lebensschichte wichtigen Borganges findet sich in seinen ifzeichnungen:

"Im Moment wo bie Sonne hinter ben Bergen wortrat, legte ich ben ersten Stein zu ben Grundinern im Namen Gottes zu gutem Beginn für mich b meine Nachkommen und Alle bie fich baran beiligen werben. Und in berfelben Stunde ließ ich e heiligegeistmeffe burch bie Rlofterbruber von San arco singen, eine andere bei ben Nonnen ber Murate, 4. hritte in meiner Kirche Sta Maria bi Lecceto h noch eine von ben bortigen Rlofterbrübern, bie mir e verpflichtet find, mit ber Fürbitte bag es ein gludber Anfang für mich und bie Meinigen sei und für le bie biesem Bau Gunft schenken werben. Den Zeitntt ber Grunbsteinlegung bezeichneten mir Deffer nebetto Biliotti und Maestro Niccold und Meffer tonio Benivieni, Aerzte, und ber Bischof Pagagnotti b Meffer Marfilio, welche Alle ihn als gunftig betigten. Den Brübern von San Marco fandte ich :,Almosenvertheilung nach ihrem Gutbunten zwanzig e, nach ber Murate ebensopiel. In fleinen Almosen theilte ich gehn Lire. Benebetto Biliotti fchenkte ich

vier Ellen schwarzen Damast, macht zwanzig Lire. In
Essen hatte ich in den Frühstunden Maestro Jacop
ben Maurermeister, Maestro Andrea den Gießer, Filipp
Buondelmonti, Marcuccio Strozzi, Pietro Paren
Simone Ridolsi, Donato Bonst, Ser Agnolo, Loren
Florini und andere meiner Freunde.

"Ich bemerke wie ich am jungften 16. August Donnerstag Morgens um bie zehnte Stunde zehn Minuten, als bie Sonne hinter bem Berge bervorten im Namen Gottes, jum guten Beginn für mich mi meine gefammte Nachkommenschaft ben Grund zu meine obgebachten Saufe zu legen begann und ben com Stein zum Bogen bes großen Thores an ber Stuft Brun gegen Santa Trinità und Tornaquinci zu legte. Di File Stunde mählte ich nach bem Rathe Benebetto's Bille in bes Sohnes Giannozzo's, eines in ber Aftrologie & wanderten Mannes ber mir bie genaue Berechum und Kigur machte, wozu verschiedene biefer Biffenschaft Rundige ihre Zustimmung gaben. Die Himmelt beschaffenheit war nachfolgenbe. Ueber ben öftliche Horizont stieg bas Reichen bes Löwen empor, meldel ba es ein feststehendes Zeichen ist, bedeutet bag bas Gebäube fest und bauerhaft stehn und großen, ellen und tüchtigen Leuten zur Wohnung bienen werde Denn über ben aufsteigenben Grab ift ein Stern Cor leonis geheißen ber ein glücklicher Stern ift, und zubem

findet fich in biesem Reichen bie Sonne als herrin bes Aufsteigens in bominirenbem Winkel und in guter Beziehung zu gebachtem Stern, welches bebeutet baß bie Nachkommen bes Erbauers in biesem Sause Eigenthumsrecht und Wohnung haben werden bis zum Ausfterben seines Stammes, wobei Vollkommenheit, Schonbeit, Festigkeit bes Gebäudes bebingt ift. Der Mond ftand im & Sause an warmem und liebevollen Orte, im Rreise Jupiters und in freundlicher Constellation ber Sonne, Juviters und ber Benus, woraus Glud. Anmuth, Liebe, Gefundheit bei ben Bewohnern, tugendhafte Rraft bei bem [Erbauer, Leichtigkeit in ber Ausführung bes Baues und ein gludliches Erreichen bes Biels entspringen. Das Busammentreffen bes Glucks mit bem Monde in bem geneigten & im Sause Jupiters, in freundlichster Constellation ber Sonne, Jupiters unb' ber Benus, bebeutet in Allem gutes Glud, nicht nur in bem Sause und beffen Bau sonbern auch bei ben Bewohnern beffelben, und gunftige Umstände für ben Erbauer und beffen Nachkommen. Mercur Signum bes zweiten Saufes, im Auffteigen und in feiner Erhöhung, bezeichnet bag bas Gebaube verständig angelegt ift und von ben Sachverständigen gelobt wird und Aussicht auf ungehinderte Vollendung hat, mahrend seine Bewohner arogen Erwerb mit geringer Anstrengung haben werben. Daß es Tag und Stunde von Juviters Aufgang ift.

giebt bem Gebanbe Leichtigkeit und Manmith, ibem fie bauer Infriedenheit und Lob, und bemahrt: ihn:m Gefahren. Gebe Gott bag bem fo werbe."

So bas horoscop bes neuen Gebaubes.

Richt zwei Jahre vergingen und Filippo Sin war nicht mehr. "Am 14. Dai 1491, fo erzählt:fin Sohn, ftarb Filippo in Florenz, an einer entzunblich Rrantheit, im fünfundsechzigften Jahre feines Alm und bis jum letten Augenblid bewahrte er bie Rlauf bes Geistes wie er in gesunden Lagen sie gebabt,: fcbieb fanft und als Chrift aus biefem Leben. 3 um beswillen schien ber Tob ihn zu schmerzen weils nicht Bufe thun tonne fur feine Berfundigungen auf ben allmächtigen Gott, und nicht ferner ben Freunk Gutes erweisen benen wie ben Beburftigen fein Gegenstand großen Leibes und ein berber Berluft w - Ja man tann sagen bag Alle ben Schmerz ibeilten in nur von ihm vernommen. Ehrenvolle Bestattung und Außer ber gewohnten Menge von Bir ibm zu theil. gern und Orbensbrubern, mit ben Bermanbten mit Sausgenoffen, mit ber Dienerfchaft in Trauerlieiden nahmen, mas in unserer Stadt ungewöhnlich. wie theil baran bie Beamten und Bantaebulfen feind Baufes, die Baumeifter, Zimmerleute, Schmick Maurer, Steinmegen nebst ben gewöhnlichen San langern bie bei bem begonnenen Bau feines Balgfet beschäftigt waren, gleichfalls im Trauergewand un

Alle in solchem bittern Schmerze daß es denen die jum Anschaun des Trauergepränges herbeigeeilt waren Thränen entlockte. So wurde er nach der ehrwürdigen Kirche Santa Maria Novella geleitet, die mehr denn e mit Lichtern gefüllt und mit schwarzem Tuche besangen war. Dort bestattete man ihn in der Gruft n seiner Kapelle, obgleich er noch eine andere Gruft sätte, im Mittelschiff nahe am Eingange des Chors. In Rom und Neapel, wo er Bants und Handelsschuser hatte, fanden dieselben Ceremonien statt, so daß die Kosten über dreitausend Ducaten betrugen.

In ben letten Reiten ber florentinischen Republit. umitten von politischen und burgerlichen Berhaltmiffen welche, unbeschabet ber unenblichen Berschiebenheit ber Proportionen, an die Jahre bes Sintens bes römischen Gemeinwesens lebhaft erinnern, begegnen wir wenigen in gleichem Mage taratteriftischen und in ihrer Tüchtigteit so ansprechenben Gestalten wie Kilippo Strozzi ber Meltere war. Solche Raraftere und folche Lebensweise wie ie feinen erflaren, wie binnen verhaltnigmäßig furger Leit die Größe von Familien nicht auf Menschenalter ondern auf Jahrhunderte begründet werden, wie Werte. iefer Größe entsprechenb, entstehn, wie bei aller Thatigeit ein icones Gleichmaß in Willen und Rraft" und Schöpfungen bewahrt werden konnte. 'Kilippo, ohne us feiner burgerlichen Stellung berauszutreten, legte en Grund zu bem Balaft welcher vielleicht am langften

ben Namen ber Strozzi in die Erinnerung ber Nach welt gurudrufen wirb. Größere Privathauser man in Morenz unternommen worden: wenn nicht 🖬 Medizeische, welches später erst burch Anbau fon gegenwärtige Ausbehnung erhielt, boch bas Bittis welches freilich, ein warnenbes Beispiel, als bat Ruine baftanb. So in fich vollenbet und burchgefin aber wie Kilippo Strozzi's Haus und von so bi architektonischer Schönheit war noch keines ba. Kille fab nur ben Anfang: in seinen Lettwillensbestimmun ieboch, welche ein rebenber Beweis ber Tüchtigfeit Vorsorglichkeit jener Zeit find, einer Zeit bie Onfi ju Stande brachte weil fie haushalterifch mar i Rleinen, und in welcher bie patriarchalischen Beth niffe bes Kamilienlebens ihre beilfamen Schranten mi nicht burchbrochen hatten, traf er solche Vorkehrung bag ber Balaft vollenbet werden mußte.

Dies geschah indeß erst zweiundvierzig Jahre natseinem Tode. Es braucht hier kaum angeführt werden daß Benedetto da Majano den Plan entwaß daß Simon del Pollajuolo, genannt Cronaca, kaschönen wenn auch vielleicht etwas schwerfälligen Maute und das Gesimsse angab, welches jest noch als konstendenteite in seiner Art von allen Kunstverständigen dewundert wird. Schade daß dieser herrliche Bander ein vollkommenes Viered bilbet, auf der eine Seite — und gerade auf jener wo man ihn gewöhnlich

fieht - nicht gang vollenbet und feine Lage so unvortheilhaft ift. Nur auf ber anftogenben Biazzetta begli Strozzi, welche nach Kilippo's und feiner Architeften Blane ringeum burch Nieberreigen ber benachbarten Wohnungen erweitert werben follte, tann man einen Standpuntt gewinnen ihn in seiner gangen Schönheit gu betrachten, und fich fo recht hingeben ber Wirkung ber gewaltigen schwarzbraunen Wertstüde, ber burch eine Heine Saule und zwei Salbtreisbogen ausgefüllten halbtreisförmigen Fenfter, bes unübertrefflichen Gefimfes, ber berühmten Eisenlaternen endlich welche Niccold Groffo, genannt Caparra, auf bem Ambog arbeitete und welche ein besonderes Vorrecht großer und verbienter Kamilien ober Bersonen waren. Abelige geringeren Ranges burften nur auf ben Binnen ihrer Bohnungen und Thurme Kadeln ausstellen.

In einem ber Söhne Filippo's erreichte die Familie ber Strozzi ihren höchsten Glanz, erlebte aber in ihm auch zugleich das größte Unglück, das nun Schlag auf Schlag ohne Unterlaß und Erbarmen sie verfolgte. Er hatte bei der Taufe den Namen Giovanni Batista erhalten, einen in Florenz des Schutpatrons der Stadt wegen sehr häusig vorkommenden Namen. Seine Mutter jedoch, Selvaggia Giansigliazzi, welche einem der ältessten Geschlechter angehörte dessen Wohnungen man noch

am Lung' Arno bei ber Trinitabrucke fieht, nannte in Filippo gur Grinnerung an ben verftorbenen Gaita, und dieser Filippo Stroggi ift ber berühmtefte Ram bes Saufes geworden. Er war noch jung als er. 1508, mit Clarice be' Debici fich verheirathete, ber Entite bes großen Lorenzo, von beffen Beift fie gent ju haben ichien, Schwester Lorenzo's Berrogs w Urbino, welcher ber Bater jener Caterina war, i Königin von Franfreich wurde. Dies Bindui. unter erschwerenden Umftanden geschloffen (bie Die waren bamals in ber Verbannung und ber Smy mußte eine Gelbstrafe zahlen, weil er bie Tochter eine Rebellen geheirathet), hatte, menschlicher Berechung zufolge, die einst feinblichen Familien um so fester 4 einander schliegen muffen, mahrend es in ber That # nachmaliger um fo heftigerer und unheilbarer Gu zweiung beitrug. Filippo's ganges früheres Leben war haltungslos. Der reichfte Gbelmann Staliens, bajt er Ginzelgewalt, welcher sich zu fügen er verschmitt baßte er Boltsgewalt, weil er teine Gleichen neben fi Selbst aber bie erfte Rolle zu fpicken feben wollte. hätte er nicht Karafter noch Ausbauer genug gehalt wären auch die allgemeinen Verhältniffe ihm gunftige gewesen. Daber seine unaufhörlichen Schwankungm, baber bis auf bie letten Jahre, wo nur Gin Weg ihm blieb, bas geringe Vertrauen ber Bartei mit ber a's gerade hielt. Sein eigentliches politisches Leben begimt

Pakard bes Hauses ber für einen Sohn bes Herzogs ben Urbino ausgegeben warb., burch: Papft Clemens werdiffen Garles ber für einen Sohn bes Herzogs ben Urbino ausgegeben warb., burch: Papft Clemens Raiser Carl V Herzog geworden war: eine Staats- und fang, zu welcher Filippo selbst mitgewirft hatte. Tie war es ber bas Gelb zum Bau ber Festung hergab, die Florenz nicht gegen die Feinde, sondern den Tyraun wegen die Bürger schützen sollte; eine Festung, in welder er selbst den Tod fand.

Nachbem ber Papft fich überzeugt: batte bag Meffandro und Filippo nicht ferner zugleich in Florenz leten fonnten, als zwischen bem Bergog und bes Strozzi Sohnen Difeverständnisse begannen welche einen schlimmm: Ausgang befürchten ließen, entfernte Clemens ben Aführlichen Verwandten unter bem Schein eines ehrenwilm Auftrage (er geleitete feine Richte Caterina auf ther Brautfahrt nach Frankreich), um völlige Entweiung zu verhüten. Raum war ber Papft tobt (1534). rtlarte Filippo fich zu Rom offen gegen ben Medici. wir warb num als bas haupt ber Ausgewanderten benachtet, zu benen, neben ben achten Republikanern. wile in ihren hoffnungen getäuschte ehemalige Freunde be herrschenden Familie gehörten. Die Gegner maßen ich zu Reapel im Jahr 1535, wo ber Kaifer ben bergog Aleffandro aufforderte fich gegen vielfache Behulbigungen ju verantworten: Francesco Guicciarbini,

ber arofe Siftoriter und gewandte Staatsmann, ver, theibigte ben Bergog und ichloß bamit bag er fagte: beffen Erhebung fei bas Wert florentinischer Burge und einer ber erften unter biefen Kilippo Strozzi ge Die Ausgewanderten erreichten ihren Zwel mesen. nicht. Der Strozzi ging nach Benedig: hier bracht ibm zu Anfang Januar 1537 Lorenzino be' Debici bit Nachricht von dem wenige Tage zuvor burch ihn w übten Meuchelmord Aleffanbro's. Balb barauf wurde it Erhebung Bergog Cosmus', aus ber jungern Mebizeifcha Rasch brachten bie Ausgewanderten Linie, bekannt. ihre schon begonnenen Rüstungen zum Abschluß. Da Moment schien günstig. Die Gesinnung Papst Paul's II war unzweibeutig gegen bie Mebici, im Chianathal erschienen bie toscanischen Cardinale Salviati. Riboli und Gabbi mit Bewaffneten, bie taiferliche Beftätigun bes neuen Herzoas ließ auf sich warten (sie erfolgt am 21, Juni), jeben Augenblick erwartete man Roms Kranz I über die Alven steigen zu feben, seint Ausprüche auf Mailand nach bem Tobe bes letten Sforza gutzumachen. Gine Menge vornehmer Flora tiner hatte fich bem Strozzi angeschloffen: Filippo ma bem Namen nach bas Haupt ber Unternehmung, it ber That aber waren es seine Sohne Piero und M berto. Denn er, ber seine Tage im Wohleben, im Leichtsinn zugebracht, bem bie Beschäftigung mit Literatu und Kunft nicht stählend und ermannend gewesen, tomt

Befürchtungen und Zweifel nicht los werben. Die Sohne waren anberer Art: sie glichen ber entschlossenen Mutter, nicht bem Bater. Leone, ber zweite, war abwesenb auf Malta; ber alteste aber, Biero, hatte alle Conjuncturen mit wunderbarer Raschbeit und Ausbauer benutt. Bu Mirandola, bei bem Kürsten Ga= leotto Bico, hatten bie Kranzöfischaefinnten fich gesam= melt: nach manchen Wiberwärtigkeiten und mislungenen Bersuchen ward ein Ginfall ins Gebiet von Vistoja verabrebet, mabrend Roberto Strozzi, ber britte Bruber, Aber — wie es gewöhnlich . vom Süben her angriff. if bei Verbannten, wo keiner bem andern recht sich fugen will — die Anstalten waren schlecht getroffen mb Cosmus be' Mebici auf seiner Hut. Am 2. August traf bie Schaar Piero Strozzi's bei Montemurlo, einem · coftellartigen ganbhause ber Familie Rerli, bas zwischen Pistoja und Brato seitwärts am Gebirge liegt, auf de herzoglichen Truppen, welche Aleffanbro Bitelli führte, der kaiserliche Befehlshaber der florentiner Beste. Piero und ein Theil ber Seinen retteten sich nach bald= benbigtem Kampfe; Filippo Strozzi, Baccio Valori, ber einst bei ber Belagerung von Alorenz papstlicher Bevollmächtigter gewesen, Anton Francesco begli Albui u. A. wurden im Caftell gefangen genommen. Die letteren ereilte ber Tob burch Henkershand; ber Strozzi aber wurde vom Vitelli im Gefängniß gehalten. Nicht fruchteten bie Verwendungen von Papit, Königen und

Fürsten. Sechzehn Monate lang saß er ba: am 18. Dezember 1538 fand man ihn in seinem Blute. Manche sagten, er habe sich selber umgebracht; man wollte im Kerter von seiner Hand die Worte gelesen haben: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Viele aber glaubten Cosmus habe sich eines gefährlichen Gegners, ben er nicht wie die andern öffentlich hinsrichten zu lassen wagte, heimlich entledigt.

Che wir vorwarts schreiten in ber Geschichte bes Strozzi bie nun, herausgeriffen aus ihren heimathlichen Berhaltniffen, lange auf fremben Bahnen fich bewegtes, muffen wir noch einmal zu bem Balaft zurucklehress, ber mit einem Geschick bebroht schien, welches bes Boroscop Benebetto Biliotti's, bas am Enbe recht bebielt, nicht vorausgefehn hatte. Wenn bie Bollenbung bes Baues fich fo lange verzögerte, ja berfelbe nie völlig fertig murbe, so liegt bie Schulb mehr vielleicht an bem bofen Willen bes alteften Sohnes, Alfonia als an ber Ungunft ber Zeiten. Nach Alfonso's in Jahre 1534 erfolgten Tobe blieben nur bie beibm jungern Bruber übrig, Lorenzo ber Biograf feiner Ange hörigen, und Kilippo. Wie fehr Letterm ber Ausban bes väterlichen Sauses am Bergen lag, ergiebt fich aus feinen beiben Lettwillens = Verfügungen, beren eine vom Jahre 1535, die andere am 31. Dezember 1537 im

Rerter ber florentinischen Beste aufgesett ift. Im ersten bieser Documente heißt es wie folgt:

"Da ich burch ben väterlichen letten Willen ver-B pflichtet bin meinen Antheil an bem Palaft in Florenz į, ju vollenden, und es, abgesehn von folder Berpflichtung, bei mir Absicht und Entschluß ist ein solches zu È unferes Stammes und Saufes Ehre begonnenes Wert 1 nicht burch meine Schulb unfertig bleiben zu laffen, fo verpflichte und nöthige ich meine Erben so viel an mir liegt nach unserer Schulbigkeit für mein Theil, bas Drittel nämlich ober bie Sälfte, mit meinem Bruber Œ Grenzo bis zur ganglichen Bollenbung gufammenzuwirken £. und mit ihm ober seinen Erben sich zu benehmen, auf daß er ober fie ihrerseits für ben Ausbau ihres Antheils nach bem Rechte Sorge tragen, unter Borbehalt gerichtlichen Einschreitens. follte freiwillige Theilnahme ver-weigert werden. Und follten etwa meine Erben, als ø Ausgewanderte ober Rebellen, fich nicht in ber Seimath 垂. befinden, fo will ich, vorausgefest bag bie zur Zeit bestehende Regierung es nicht binbere, bag fle ihre tagliche Rate zu ben Bautoften zu entrichten fortfahren, indem es meine Absicht ift bag ber Bau zu Enbe geführt werbe, wer auch immer beffen Bewohner fein moge. Und ba ich bie mir zufallenbe Salfte ber Roften auf höchftens fünftaufenb Golbthaler veranschlage, fo bestimme ich bag biese Summe nicht unter meine Erben vertheilt fonbern, nehft zweitausenb' Scubi für mein wie meiner Gattin Grabmal, in Händen Neri Cappon bleiben soll, indem nach den Naturgesetzen gewaltsa Zustände nicht lange währen können. Im Falle v Neri's Tode sollen die fünftausend Scudi im Verwal sam der durch die Testamentsvollzieher zu ernennend Person bleiben, unter ausbrücklicher Bedingung daß zu keinen andern Zwecken verwendet werden dürst Sollte diese Summe jedoch nicht ausreichen, so st meine Erben verpslichtet das Fehlende zuzuschieße Bleibt hingegen ein Ueberschuß, so ist er zu solgende Zwecke zu verwenden.

"Da ich in Betracht ziehe baß ber Theil b Balastes welcher infolge ber mit meinem Bruber Loren getroffenen Uebereintunft mir zufällt, eine folchen @ bäubes nicht würdige Nachbarschaft hat, indem ich z Erweiterung ber Strafe und Bilbung eines frei Plates verschiedene Häuser abtragen ließ, beren Grm mauern noch über ben Boben hinwegragen, fo verorb ich. um ben Prospect mit bem Palast in möglich Einklang zu bringen, daß meinen Erben bie Berpflie tung obliege minbestens breitausend Golbthaler, w nach Sutbunken meiner Testamentsvollzieher mehr, n Ausschmudung gebachter Localität zu verwenden. C foll zum wenigsten eine Mauer gezogen werben, parall mit bem andern (gegenüberliegenden) Balaft Meffe Palla's bes Jungern, an beiben Enben mit Eden au bebauenem Stein mit unferm Familienwappen barub und einem Thor in der Mitte, dem des Palastes gegenüber, um Demjenigen der das Werk fortzusetzen geneigt
wäre zum Unterbau zu dienen. Die Gesammtsumme
von neuntausend Goldthalern soll nun nach meinem ausbrücklichen Willen nicht unter meine Erben vertheilt,
sondern zur Ausstührung bezeichneter Plane in den
händen Dritter belassen werden. Den Raum des von
Palast und Mauer eingeschlossenen Platzes soll niemals einer meiner Erben veräußern, noch durch irgend
einen Bau ihn schmälern dürfen, sondern dieser Platz
soll stets leer und frei bleiben zu allgemeiner Bequemilichteit und Benutung."

Im zweiten Testament wird bann folgende Bestim= mung hinzugefügt:

3

"Da mir vorallem am Herzen liegt baß ber Palast in Florenz binnen türzerer ober längerer Frist vollenbet werbe, so weise ich alle gegenwärtig mir gehörenben Güter, namentlich aber die für die (im Testament bezichneten) sechzigtausend Scubi anzukausenden liegenden Gründe, als Sicherheit für solchen Ausbau an. Wie desagt sollen diese Güter ein Fideicommiß bilden, unter dem Borbehalt daß zum Behuf der Vollendung des Palastes, nicht aber zu anderm Zwecke und nicht eher dis daran Hand gelegt worden, die betreffende Rate davon abgezogen werde."

Im Juli 1533 hatte Filippo ben Ausbau bes ihm zustehenden Theils begonnen. Es ift die nach Piazza Sta. Maria begli Ugbi zugewandte Seite. beren Racabe gang vollenbet ift. Die Berbannung ber Stroggi fcheint bas Werf nochmals unterbrochen zu haben und ber Palaft ward wie gefagt nie gang fertig, ungeachtet ber vom Grünber gemachten Claufel bag berfelbe in foldem Rall bem Rlofter Sta. Maria Novella anbeimfallen follte. Die vom Urheber beabsichtigte Umgebung mit großenn. Plat und Garten blieb nur ein Plan. Dem Willem bes Testators geschah blos infofern Gentige bag ber obengenannte Blat auf ber Oftseite freiblieb, wo bie Bauferbecoration freilich wenig zum Sauptbau filmnet. Das im Testament ermahnte Saus bes jungern Balls Strozzi (Balla Novello, aus einer Nebenlinie, gestorben 1456), welches, wol fälfdlich bem Brunelleschi zuge schrieben, burch seinen ernften schonen Stil an ba Mebizeischen Balaft in Bia Larga erinnert, ift leibe nicht ausgebaut worben. Neben bemfelben befindet fich seit 1816 eine Kapelle an ber Stelle ber 1785 geschloffenen Rirche Sta. Maria begli Ughi, fo nach einer alten florentiner Kamilie geheißen. Der von dem jun gern Kilippo innegehabte Theil ber großen Kamilien wohnung wurde, wie die reizend gelegene, noch zum großberzoglichen Krongut gehörende Billa Betraja, von Alexander's Nachfolger Cosmus I confiscirt, aber 1568 bem nuch lebenden sechsten Sohne Kilippo's, Cardinal Lorenzo, sowie bem Entel Leone zurückgegeben. "Auf bie Bitte, so heißt es in dem betreffenden Decret, bes fehr

ehrwürdigen Lorenzo Strozzi, Cardinals der heiligen römischen Kirche, und bessen Bruderssohnes Leone versleihen, geben und schenken Wir denselben großmüthig donationis titulo, und wissentlich wie aus Machtwillommenheit, die Hälfte des Palastes, genannt delli Strozzi, zu Florenz im Viertel Sta. Trinità gelegen, innerhalb seiner bekannten Grenzen, welcher einst infolge der Verurtheilung des Rebellen Filippo Strozzi unserm herzoglichen Fiscus und Kammer anheimsiel, damit derselbe den rechtmäßigen männlichen Erben gedachten Leone's und deren legitimen Nachkommen in männlicher Linie verbleibe.

3

9

1

ż

Mit dieser Schentung wurde bann aber jeber Regreß an den Fiscus wegen sonstiger consiscirten Güter surzulässig und null erklärt. Da Leone ohne Kinder stard, so kamen die Bestsungen an die Linie des mehrsgedachten Lorenzo, Sohnes des alten Filippo und Versfassers der schönen Ledensbeschreibungen der Mitglieder seiner Familie. Von den Bauten Filippo's des Aeltern ist aber noch die Kapelle in Santa Maria Novella zu erwähnen, die wegen der Fresten Filippino Lippi's eine so bedeutende Stelle in der Kunstgeschichte einnimmt. Eine andere Kapelle — erzählt Lorenzo Strozzi im mehrgedachten Leden seines Vaters — errichtete Filippo zu Florenz in Sta. Waria Novella, welche er durch Filippo di Fra Filippo ausmalen ließ, einen Mann der seine Trefflichseit in der Malerei durch manche,

namentlich aber burch biese Arbeit an ben Tag gelegt hat. Dort besinden sich seine Gebeine in einem Grabmal von Probirstein."

Die Kapelle ist ben Familienpatronen SS. Filipp und Jakob gewihmet. Der mit Filippino geschlossene Contract lautet folgenbermaßen:

"Am 21. April 1487. Es sei manniglich bekamt wie Kilippo Kilippo's Sohn Maler für Kilippo Matter's begli Strozzi Sohn eine Kapelle in Sta. Maria Novelle neben bem Sauptaltar auszumalen übernommen bat unter nachfolgenben Bebingungen: An ber Decke foller vier Gestalten zu fteben tommen. Rirchenväter obe Evangeliften ober Andere nach bes Strozzo Babl, auf! reichste geziert mit Azur und Gold; ber Reft ber Ded gang von feinem Ultramarin, minbeftens gum Breif von vier schweren Gulben bie Unge, und Schafte un Capitelle ber Pfeiler wie bie Ginrahmungen mit Malen und Gold nach bem Bedürfniß. Auf jeber Wand folle zwei Bilber fein, beren Gegenstände Filippo Strop geben wird; die Kenstermand, Pfeiler und Bogen be Rapelle innen wie außen und Wappen follen nad Kilippo's Angabe gemalt werben, und fo auch be untere Theil der Wände unter den Bilbern. Ueberall foll nach Bedürfniß Azur und Golb und bie befte Kark angewandt werben. Und Filippo bi Filippo versprict bem Strozzo sie in Fresco auszumalen und 'nach ber Art eines guten Deifters zu beenbigen, mit jenem

Fleiße welchen er aufzuwenden vermag, und Ales mit eigener Hand, namentlich die Figuren.

Und fie find übereingekommen bag gebachter Filippo für seine Arbeit mit Malerei, Farben, Ultramarin, Berüften, Ralt, Bolg und allem fonft Erforberlichen, so daß ber gebachte Strozzo an Nichts benten burfe, breihundert vollwichtige Gulben erhalten foll, bavon fünfundbreißig jest beim Beginn für die Anschaffungen. s bann hundert wenn er nach Benedig gehn will, ben Rest allmälig je nach bem Fortschreiten ber Arbeit, so daß fünfzig ober minbestens vierzig bleiben, bie ber Strozzo ihm frei auszuzahlen verheißt, wenn er bas Bert vollendet haben wird, mas er für ben 1. März 1489 jusagt.' Sollte er bie Arbeit inbeg nicht gut ausk führen noch eines wackern Meisters würdig, so wird nach bem Urtheil zweier burch ben Strozzo zu mählen= w ben Runftgenoffen von ben breibundert Gulben ein Maug zu machen fein im Verhältniß ber geringern Gute. Ift die Malerei aber nicht zur vorgeschriebenen ⇉ Beit fertig, fo foll es bem Strozzo freifteben fie burch wen er will vollenden zu laffen, auf Roften Filippo's, ber ben Schaben tragen muß." (Folgen die Unter= schriften und Bestätigungen.)

Die Strozzi-Kapelle ist zu Filippino's besten Werten zu rechnen. Er beenbigte sie indeß erst nach fünszehn Jahren — man liest an der linken Wand: A. S. MCCCCCU — Philippinus de Lippis faciedat. Filippo Strozzi ber Jüngere gebenkt ihrer in seinen ersten Testament.

"Kalls ich in Rom fterbe will ich bag mein Leib in Sant' Onofrio beerdigt werbe; falls anbermarts, a einem burch meine Lettwillens-Bollzieher zu bezeichnenben Orte, mit Grabschrift in Profa welche meinen bas gegen die Tyrannei bezeuge, und wie ich, nachbem ich gu Clemens' VII Zeit (1527) meine Beimath einmal von berfelben befreit und jest im Begriff ftebe fie auf's neue zu befreien (Unternehmen gegen Aleffanbro Mebich burch bas Schickfal, welches fo oft bes Schlimms Freund und bes Ruhmes Neiber ift, burch fruhzeitige Tob am großen Werke verhindert werbe. Bufate bag ich in meinem letten Willen verboten, wi ich in ber That hiermit verbiete, bag meine Gebeine bie Vaterftadt gurudaebracht werben follen, mabrent f in ber Anechtschaft schmachte ober nicht sua ver sententia lebe. Wenn jedoch meine Vaterstadt bima zwei Jahren nach meinem Tobe ihre Freiheit wicht erlangt, so bestimme ich baß meine Gebeine nach Alom gebracht und in einem marmornen Grabmal in Gu Maria Novella bestattet werden sollen, an einer ba Wände unferer Kapelle ober anderswo in gebacht Rirche nach Gutbunten ber Teftamentsvollzieher. Bleich falls verordne ich bag ber Clarice be' Medici meina Chefrau, die in ermähnter Rapelle begraben liegt, ein ähnliches Denkmal errichtet werbe, an ber entgegen

gesehten Wand ober an anberer Stelle in ber Rirche bei meinem Grabe, mit einer Inschrift welche ihre Renschheit. Rlugbeit und eble Gestnnung wie unfere ! unvergleichliche Liebe und ftete Gintracht ber Wahrheit 1 gemäß bezeuge. Die Auslagen für biefe Denkmale bestimme ich auf zweitausend Scubi u. f. w. Erringt 1 aber innerhalb gebachter zwei Jahre meine Baterstadt nicht die Freiheit wieber, fo verfüge ich bag mein Grabmal ohne Verzug in ber Frembe errichtet werbe, wo meine Gebeine liegen, jenes ber Clarice aber in Sta. Baria Novella, wenn ber zeitige Gewalthaber es gefattet. Ift bies nicht ber Kall, fo follen ihre Gebeine aus Morenz weggeschafft und neben ben meinen beerbigt werben, mit einer Inschrift bag man nicht ihr wid mir anderswo Rube vergonnt habe. Dazu follen sobann jene zweitausend Scubi verwendet werben. Berbietet man endlich auch bie Wegschaffung ber Gebeine, fo foll ihr neben meinem Grabe ein Ehrenmal (Cenotafio) errichtet werben, indem es meine Absicht und mein Wille ist bag irgendwo ihr Andenken geehrt werbe, wie es ihrer unenblichen Zuneigung zu mir und ihren seltenen Tugenden zukommt."

Eine schöne Bestätigung Deffen was gleichzeitige Sistoriter uns von Clarice Medici-Strozzi melben, wie ihrer Karatterschilberung in Rosini's "Luise Strozzi."

Das zweite im Rerter aufgesette Testament enthält bann Folgenbes:

Bas meinen Leib betrifft, jo wünfche ich bag a in unserer Rapelle in Sta. Maria Rovella beerbigt werbe neben bem meiner Gattin Clarice, und bag man ibm jobann ein ebrenbes Marmergrabmal errichte. 3ch bitte babei meinen Bruber (Lovenzo) bağ er gestatte baffelbe an einer ber Banbe anzubringen ohne Rudficht auf die beute bott befindliche Ralerei, welche man wird bernnterschlagen muffen, wie fie benn ihrer Ratu nach boch nur von geringer Daner ift. Bringt mar bann ringsumber ein schönes marmorenes Ornament an, wie in jener ber Gondi, jo wird fie auf alle Reit weit zierlicher fein. Berweigert mein Bruber bies aber ans triftigen Grunden, jo muniche ich bag bas Monnment in einem ber vorbern Schiffe ber Kirche angebracht werbe, wie bas bes Reffer Antonio Strozzi. Roftenpunkt überlaffe ich meinen Bollziebern, benen meine Ebre gewißlich am Bergen liegen wirb. Stelle für bie Inschrift bleibe leer bis auf beffere Beiten. Wird es von der gegenwärtigen Regierung nicht gestattet, jo foll mir in Benedig in irgendeiner besuchten Rirche ein Grabmal bestellt werben. Die Grabschrift aber foll unter Anberm ausbruden: aus beständiger Liebe gut Freiheit babe ich bei meinem hinscheiden verorbnet bak meine Bebeine aus ber heimath meggeführt und ba bestattet werben wo bie Freibeit lebt, benn fonft murben fie nicht Rube finden. Wiberfest man fich ber Fort ichaffung ber leiche, fiat cenotaphium. Ließe fich in ber ichonen und zierlichen Rirche welche zwischen Benebig und Neurano liegt und, entsinne ich mich recht, nach bem heiligen Dichael benannt ift, ein Plat erlangen, so wurde mir bies fehr lieb fein. Müßte man ben bortigen Mönchen irgenbeine Dotation bafür aussetzen. is kinnten bie von jedem meiner Erben zu entrichtenden hmbert Scubi bazu verwendet werden. Und da die Clarice, meine Gattin, burch ihre Tugenben verbient baß ich sie durch ein Grabmal ehre, so bestimme ich baß ein folches in Sta. Maria Novella gefett werbe. Giebt Lorenzo zu bag an einer Wand unserer Rapelle bas meine zu fteben tomme, gegenüber bas ihrige, so wird mir bies große Freude bereiten. Wo nicht, so wähle man einen geeigneten Plat im Schiff."

Der arme Filippo! Wie viel Sehnen, wie viel Ungewißheit und Nöthen am Ende eines reichen und glänzenden, aber durch Karakterschwäche unergiebigen Daseins!

Ihm, welchem die schönen Künste Manches banten, muß man schon verzeihen daß er die Fresten Filippino's herunterschlagen lassen wollte, für sein und seiner Gattin Grabmal Raum zu gewinnen. Glücklicherweise geschah es nicht, und eins der interessantesten wie in Betress der Fysiognomis eigenthümlichsten florentiner Malerwerke ift noch heute im Ganzen gut erhalten, mehr denn drei Jahrhunderte nachdem der Besitzer ihm doch nur turze Eristenz prosezeit hatte. Filippo Strozzi aber und

Clarice Medici blieben ohne Monumente, und in Rapelle steht hinter bem Altar nur bas schon genan unendlich zierliche und anmuthige bes Baters, von Hand Benebetto's ba Majano, im Langschiff zur Lischann bas von Filippo bezeichnete bes im Jahr 1: gestorbenen Rechtsgelehrten Antonio, von Andrea Ferr aus Fiesole und bessen Schülern. Die Ehrenmale Filippo's und Clarice's Sohnen sieht man zu I in der Familienkapelle in S. Andrea bella Valle.

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!

Und ber Rächer Filippo Strozzi's?

Wenn er nicht gerächt warb, so lag es nicht an Söhnen. Denn in ber Brust Piero's, Leone's, Loren glühte bis zum letten Athemzuge töbtlicher Haß gi ben glücklichen Medici. Auf Cosmus hatte bieser isch vererbt von Alessandro. Denn Alessandro, an bi Ausschweifungen die jungen Strozzi einen Augen theilgenommen, hatte auf alle Weise sich verfündigt ber Familie. Eine von Filippo's Töchtern, Luisa, so schön wie hochsinnig und tugenbhaft. Sie war heirathet mit Luigi Capponi. Eine Beleidigung, die von einem der Helfershelfer des sittenlosen Herzogs wis fuhr, veranlaßte blutige Rache durch die Brüder

vielen Scanbal, ben taum ber Bapft felber zu unterbruden vermogte. Es hieß allgemein, Aleffanbro stelle ibrer Tugend nach. Da starb sie plotlich an Gift im Die Meiften gaben bem Bergog bas Nabre 1534. Berbrechen schuld, Andere ben Brubern, bie fie aus ben Sanben bes, gottliches wie menfchliches Gefet mit Füßen tretenben Wüftlings zu retten kein anderes Mittel Entfetliche Zeit, mo folche Bergefunden hatten. muthungen auffommen, ja begründet scheinen konnten! Von jenem Augenblicke an mieben die Brüber Strozzi Florenz, und ber Bruch war erklärt. Giner ber talentvollsten italienischen Schriftsteller unserer Zeit, ber im Jahre 1855 zu Visa verstorbene Giovanni Rosini, hat die Geschichte biefer unglücklichen jungen Krau zum Gegenstande einer Erzählung gewählt, in welche er bie Borgange bis zu bem Zeitpunkte wo bie Strozzi ben Shilb erhoben, mit großem Geschick verflochten und i ein lebenvolles Gemalbe jener an Gutem wie an Bofem reichen Tage geliefert hat.

Der Tob Filippo's und anderer Häupter ber Ausgewanderten zersprengte die mühsam zusammengehaltenen Schaaren. Lange irrte Piero Strozzi umher, Haß und Rachedurst im Herzen. Wo nur in Italien eine Aussicht sich zeigte dem Medici beizukommen, sinden wir ihn, immer und überall kämpfend, immer bereit, immer lapfer, selten glücklich. Und der Webici wußte daß er Clarice Mebici blieben ohne Monumente, und in ber Kapelle steht hinter bem Altar nur bas schon genannte unenblich zierliche und anmuthige bes Baters, von ber Sand Benebetto's ba Majano, im Langschiff zur Linken sobann bas von Filippo bezeichnete bes im Jahr 1523 gestorbenen Rechtsgelehrten Antonio, von Andrea Ferructi aus Ficsole und bessen Schulern. Die Ehrenmale von Filippo's und Clarice's Sohnen sieht man zu Rom in der Kamilienkapelle in S. Andrea besta Balle.

"Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!"

Und ber Racher Filippo Stroggi's?

Benn er nicht gerächt warb, so lag es nicht an ben Söhnen. Denn in der Brust Piero's, Leone's, Lorenzo's glübte bis zum letten Athemzuge tödtlicher Haß gegen ben glücklichen Medici. Auf Cosmus batte dieser Hassich vererbt von Alessandro. Denn Alessandro, an bessen Aussichweifungen die jungen Strozzi einen Augenblid theilgenommen, hatte auf alle Weise sich versündigt an der Familie. Gine von Filippo's Töchtern, Luisa, war so schön wie hochsinnig und tugendhaft. Sie war verheirathet mit Luigi Capponi. Gine Beleidigung, die ihr von einem der Helsershelser des sittenlosen Herzogs wider; suhr, veranlaßte blutige Rache durch die Brüder und

vielen Scandal, ben taum ber Papft felber ju unterbrucken vermoate. Es bieß allgemein, Alessandro stelle ihrer Tugend nach. Da ftarb fie plotlich an Gift im Jahre 1534. Die Meisten gaben bem Bergog bas Berbrechen Schuld, Andere ben Brubern, die fie aus ben Sanben bes, gottliches wie menschliches Gefet mit Füßen tretenben Wüftlings zu retten fein anderes Mittel gefunden hätten. Entfetliche Zeit, mo folche Bermuthungen auftommen, ja begründet icheinen tonnten! Von jenem Augenblicke an mieben bie Brüber Strozzi Alorenz, und ber Bruch war erklärt. Einer ber talentvollsten italienischen Schriftsteller unserer Zeit, ber im Jahre 1855 zu Visa verstorbene Giovanni Rofini, bat bie Geschichte bieser unglücklichen jungen Krau zum Gegenstande einer Erzählung gewählt, in welche er bie Borgange bis zu bem Zeitpuntte mo bie Strozzi ben Schilb erhoben, mit großem Geschick verflochten und fo ein lebenvolles Gemalbe jener an Gutem wie an Bofem reichen Tage geliefert bat.

Der Tob Filippo's und anderer Häupter ber Ausgewanderten zersprengte die mühsam zusammengehaltenen
Schaaren. Lange irrte Piero Strozzi umber, Haß und
Rachedurst im Herzen. Wo nur in Italien eine Aussicht sich zeigte dem Medici beizukommen, sinden wir
ihn, immer und überall kämpfend, immer bereit, immer
tapfer, selten glüdlich. Und der Medici wußte daß er

teinen hartnäckigeren und gefährlicheren Feinb hatte und suchte ihn vergeblich burch Menchler aus ber Wege zu Schaffen. Wenn es in Italien nichts zu thm gab, focht ber Strozzi in Frankreich gegen bie Englande gegen Carl V. Seine Muhme Caterina, Beinrich's Gemalin . liebte ihn eben fo fehr wie fie im Bergen Cooms abgeneigt war, obgleich fich ein befferes Berhältniß h späteren Jahren zwischen ihnen gestaltete, als toscanifte Bulfe ihr willtommen war in ihren französischen Nothen Viero wurde in Kranfreich naturalistet, wurde Seigner von Belville und Ritter bes St. Michaels = Orbens. 🏬 bem Bergog von Guise vertheibigte er Det in jemm Rampfe ber bas teutsche Reich schmählicherweise m bie Lothringischen Bisthumer brachte - ein Beilif ben bie noch größere Schmach von Stragburg beinat vergeffen gemacht hat. Raum war er bort fertig, eilte er (1553) nach Italien gurud. Enblich schia eine Gelegenheit da seine Racheplane auszuführte Der Raiser und Cosmus wollten die unruhige Republi Siena unterwerfen; Beinrich II bot Alles auf Sim zu retten. Viero Strozzi ging als bes König Statthalter babin . fein Bruber Leone follte mi ber Flotte bie toscanischen Ruften angreifen. Wunder ber Tapferkeit welche Piero mit schwacht Mitteln gegen einen überlegenen Keind verrichtete, fc helbenmüthiger Bug burch einen großen Theil de florentinischen Gebietes welcher Cosmus hinter ba

Ballen seiner Hauptstadt bedrohte und in der Hast weie Befestigungen den alten hinzusügen ließ, seine Infrengungen die Aushebung der Belagerung zu erswingen und die ausgehungerte Stadt zu verprovianiren — alles das kann hier kaum berührt werden. Die Ungunst der Berhältnisse mehrte noch der Tod eines tapfern Bruders der am 26. Juni 1554 durch te Augel eines hinter einer Hecke versteckten Bauern vr dem Castell Scarlino in der Maremma siel.

Am 2. August des nämlichen Jahres kam es ei Marciano im Chianathal, auf einem Felde wels bes aus Italiens alten Zeiten her den ominösen kamen Scannagallo hatte, zum entscheidenden Kampse wischen den Franzosen und dem Belagerungsheer, welches Gian Giacomo de' Medici Marchese von Karignan führte. Tapferer Gegenwehr ungeachtet, vard Piero völlig geschlagen. Schwer verwundet entstm er mit geringen Resten des Heeres.

Siena's Schickal war entschieben. Die ber Masoma bes Sieges gewihmete Kapelle welche bas Schlachtstb überschaut, und die Stiftung bes Ritterordens bes tiligen Stefan, zur Erinnerung an den Tag der ichlacht, verkünden es welche Bedeutung der Herzog m Florenz der Niederlage seines Erbseindes beimaß. Is die Stadt, durch Blaise de Montluc noch acht donate lang trot Elend und Hungersnoth gehalten, n 17. April 1555 capitulirte und die eifrigsten und V.

entschlossensten Bürger ben Sit ber Republik nach Montalcino verlegten, bessen Thürme man auf nicht unbedeutendem Hügel erblickt wenn man von Siem nach Rom geht, sette Piero, bem ber französische Marschallstab zugesendet worden war, den Krieg zwa noch fort, aber mit zu ungleichen Kräften. Wiederholt unglücklich bei Port' Ercole in der Maremma, überlich er ben französischen Generalen Soubise und Montim den serneren Kamps und ging erst nach Rom, dam nach Frankreich.

Roch einmal fah er Italien wieber, aber von Lage zu Tage schwanden mehr und mehr bie Soffnungen seiner Jugend. Mit bem Bergog von Guise leiftete a Bapft Baul IV Beiftand in bem Kriege wiber Ring Der Sieg ber Spanier unter Emanuel Kilivo II. Kilibert von Savopen bei St. Quentin rief ihn nach Frantreich gurud. Bei ber allgemeinen Bestürzung über bas Unglud Montmorency's waren entschloffene Danner Durch Guife und Strozzi warb bas Glud ben Waffen Kranfreichs wieber bolb: vereint eroberten fie Calais und zogen vor Thionville, welches bit Jener Muth buren welchen Spanier befest hielten. Piero ftets fich ausgezeichnet und ber ihn bei ben frangöfischen Solbaten so beliebt gemacht hatte, ber aber, an Tollfühnheit grenzend, oft eher für einen einzelnen Ritter paste als für einen Felbherrn, führte feln ungeitiges Enbe berbei: am 21. Juni 1558 fanb & ben Tob. Rurz barauf nahm ber Balafte bie Stabt. Piero Strozzi beffen Stellung in Frankreich schwankenb war, ungeachtet ber sich immer gleich bleibenden Gunst ber Königin, hatte wenigstens nicht ben Schmerz ben Frieden von Cateau Cambrests zu erleben, in welchem Frankreich, wie breißig Jahre vorher im Damenfrieden von Cambray, Italien aufgab, und ber auf die Hosffsnungen so vieler tapfern und eblen Männer die bis zum letten Moment ausgehalten, den Grabstein wälzte.

Piero Strozzi war nicht etwa blos ein ungeftumer Banbegen wie man zu glauben geneigt fein mögte wenn man finbet bag bas Glud ihm fo oft ben Ruden manbte. "C'estoit l'homme du monde, saat Brantone, qui estoit plus digne de loger une armée, fast an leur assiette de logis, fust an campagne pour battaille, et qui arrangeoit et qui ordonnoit mieux les battailles et battaillons en toutes formes, et le plus soudainement, et qui les scavoit mieux loger et à son advantage. Aussy dans les armées royales bien souvent a-il esté prié de son roy de faire estat de maistre de camp et de mareschal de camp, au voyage de Cambray et Vallanciennes; ce qu'il faisoit volontiers, tant pour gaieté de cœur que pour plaire à son roy." Er sah im Fugwolf ben Rerv ber Beere, und ftellte bie frangofischen und spanischen Solbaten weit über seine italienischen Landsleute, wie

Ferrante b'Avalos Bescara. An feiner literarifden Bilbung, bie neben ben militarifden Biffenfchaften aus bie alte Literatur umfaste, erfannte man ben Goht seines Hauses.

Rebren wir gurud gu Leone Stroggi und Kilippi's übrigen Sobnen. Leone war jung in ben Johannim orben getreten und wurde Brior von Capua - cik Commende die ibm Bavit Clemens VII zuwandt. welchem sie gebort batte bevor er in ben geistlichen Stand trat. Als die Strozzi Florenz verließen, ging er nach Malta: nicht lange währte es, fo tam feint Rriegsfunde feiner Unerschrockenbeit gleich. Ungegehrt seiner Jugend zum Capitan ber Orbensgaleeren ernannt, zeichnete er sich aus in bem bamals nicht rastenben Rampfe gegen ben Halbmonb. Er war es ber ba ursprünglichen Plan zu bem mittlern und festesten Theile ber Hauptstadt Malta's, La Valette, gab, die nachmals von bem Grogmeifter gleichen Namens gebaut murbe Das Verlangen bes Baters Tob zu rachen führte ibn 1541 in frangofischen Dienst, wobei die politischen Conjuncturen ihn in bie falfche Stellung brachten bag a, ein Johanniter, für Kranz I ein Bündniß in Constantinopel fchlog und an ber Seite von Türken gegen ben Raiser tampfte. Ginen zweiten Anbreg Doria ließen feine Belbenthaten erscheinen. Brantome ber ibn getannt und ber bie italienischen Siftoriter burch manchen Rarafterzug erganzt, fagt von ihm: "Der Brior von

Capua war ein eben fo großer Seehelb' wie sein Bruber ein großer Kelbherr, und noch reben von ihm alle Bafen, Ruften und Meere ber Levante, fo baß fein Name fie erfüllt und ich taum Seeleute, Matrosen, Viloten, Vatrone, Stlaven, Galeerenftraflinge, Capitane und Solbaten gesehen, bie ihn nicht für ben erften Abmiral feiner Zeit gehalten. Gludlich schätte fich ber welcher fagen tonnte: ich habe unter bem Prior von Capua gebient und gefampft; manche fagten es blos um fich größeres Unfeben ju Derfelbe Brantome berichtet auch, wie verschaffen." Rönig Franz ihn wegen seines ruhigen und schweigsamnachbenklichen Wefens fehr geliebt, mahrend Beinrich II ben Marschall vorgezogen. Unter ber Regierung biefes lettern veranlagten ibn Hofintriquen, in benen ber bamals allmächtige Connetable von Montmorency bie Band hatte, ploglich ben frangösischen Dienst zu verlaffen. Mit zwei Galeeren bie fein Gigenthum waren, fließ er eines Morgens, bie Safenkette fprengenb, von Marfeille ab, nachbem er, Thranen im Auge, von seinen Untergebenen Abschied genommen, und erschien vor Malta, entschlossen fortan blos bem Dienste bes Orbens fich zu wibmen. Dort bewies er fich von neuem febr nütlich in gefahrbrobenben Zeiten, und beim Tobe bes Grofmeisters d'homebes (1553) binberten nur politische Rudfichten feine Erhebung gur bochften Würbe bes Ritterstaats. Der Krieg gegen

Siena zog ihn von neuem nach Italien; sein Tob war ein unersetzlicher Berlust für seine Partei. Er war nicht vierzig Jahre alt; bas Geschick rief beinahe alt großen Kriegsleute seiner Zeit in ber Blüthe ber Jahn ab. Der Marchese von Marignan, ber Eroben Siena's, war unebelmüthig genug ben sterblichen Resta Leone Strozzi's nicht die Ruhestätte zu gönnen die sie in dem Castell Scarlino gesunden. Er ließ die Grust aufbrechen und den Leichnam in's Meer wersen, über bessen Fluthen so oft der Siegesjubel des Priors von Capua ertönt hatte.

Von zwei andern Söhnen Filippo's ift wenign ju melben. Gie waren, nach Brautome's Ausbrud "non tant pareils aux premiers, mais pourtant leur approdans." Roberto batte in seiner Jugend an ben Unternehmungen bes Vaters und alteften Brubers Theil genommen und bann meift zu Rom gelebt, bis ber Sieneser Rrieg auch ihn wieber, wie mehre andere ber immer fampfgerufteten Kamilie m ben Dach bem ungludlichen Ausgang biefes Waffen rief. letten Bersuches bie Dacht ber Mebici gu furgen ging er nach Frankreich. Er war Ritter von Sant Michael und Chevalier d'honneur ber Königin Catherine. Von seiner Gemalin Mabbalena be' Mebici batte et. außer einem Sohne Leone von welchem noch bie Rebe fein wird, mehre Töchter von benen bie eine, Alfonfina, ben Grafen Scipione Rieschi von Lavagna. Bruber

bes Urhebers ber befannten genueser Verschwörung, betrathete. Gine andere berfelben murbe als zweisähriges Rind von Tizian gemalt, in ganzer Rigur stehend, in weißseibenem Rleibe, ein Gunbehen liebtofenb: bas anmuthige Bilbniß welches unter bem Namen La Buttina befannt bie hauptzierbe ber Sammlung im Stroggischen Balaft ift, in beffen prachtigen, neuerbings mit Glanz und Geschmad ausgestatteten Räumen man to manche icone Kamilienvortrats fieht, unter benen bie bes berühmten und ungludlichen Kilippo und feines Sobnes Roberto, jene Viero's und Leone's von Angelo Allori's Sand, ältere von Pollajuolo, fpatere von Subtermann, von Santi bi Tito u. A. bie Aufmertsamteit feffeln. Nach bem Tobe ber Brüber tnüpfte Roberto burch Bermittlung Papft Pius' IV eine Unterhanblung mit Cosmus Mebici an, um einen Theil ber Familiengüter zu retten, was ihm auch gelang. Go war er, ber 1566 ju Rom ftarb, ber einzige von Kilippo's Sohnen ber fich zu einer Annäherung verftanben. Denn ber vierte Bruber, Lorenzo, beharrte standhaft in seiner Abneigung. Viero war vom Bater uriprünglich jum geiftlichen Stand bestimmt gewesen: ftatt feiner wurde Lorenzo ber bis babin bem Rrieges wesen sich gewidmet hatte, Briefter, hauptfächlich auf Veranlassung ber Königin seiner Muhme, die ihm bie Abtei von St. Vietor zu Marfeille verlieh. wurde Bifchof von Beziers, im Jahr 1557 Carbinal,

und starb 1571 als Erzbischof von Sens. In seinen Jugend hatte er gegen die Hugenotten in Languedor mit weltsichen Wassen gekämpst, später stritt er gegen sie mit geistlichen. Der lette der Söhne Filippo Strozzi's und Claricens de' Medici erreichte ein Alin von achtundvierzig Jahren.

Mit ihnen erlosch aber ber triegerische Rubm ber Kamilie nicht. Viero und Roberto hatten Schwesten geheirathet, Laudomia und Maddalena de' Mebici, berm Bruder jener halbverructte Lorenzino war welcher ben ersten Herzog von Alorenz morbete. Der Maricall hatte nur einen Sohn, Kilippo, im Jahr 1541 m Benedig geboren. Auf ihn vererbte fich in vollem Rage bes Vaters ungestümer Muth. Als junger Mensch von sechzehn Jahren war er enfant d'honneur bei bem Dauphin nachmals Frang II, als er von ben Waffen thaten ber Franzosen in Viemont reben borte. Da ersann er einen Blan welchen Brantome erzählt. nur zwei Pferben, einer Mailanber Buchse am Sattel bogen und einem teutschen Reiter als Geleitsmann. pog er heimlich aus, nachbem er, um bie Reifekoften bestreiten zu tonnen, seiner Mutter ber Frau Marschallin einiges Silberzeug, Schüsseln und Schalen weggenommen. Als der Marschall es erfuhr und zugleich die Veranlaffung, fagte er, um bes schönen und ehrenwerthen Grundes willen und weil es geschehn um in ben Rrieg zu ziehen, wolle er ihm verzeihen, auch wenn er's noch einmal thate. Ware es anders gewesen, so hatte er ihn hangen laffen. So ernst und strenge er sonst war, so nahm er ihn doch wieder gut auf und lachte über den Vorfall bei der Marschallin die den keden Dieb bestraft zu sehen wünschte.

Wie sein Vater, tampfte ber junge Strozzi lange unter bem großen Guise und war in ben Religionetriegen eine ber Stupen ber tatholischen Bartei. Seine Tolltühnheit überstieg alle Begriffe: er schien nicht zu miffen mas Gefahr fei. Seltsamerweise marb er nie verwundet, obgleich er bei jedem Angriff und jebem Sturme fich voranbranate. Bei ber Belagerung von La Rochelle trafen ihn vier Büchsenschüffe ohne ihn au schäbigen; beim großen Sturm erklomm er ber Erfte bie Brefche und murbe burch einen Schuf unter einem Sagel von Steinen hinabgeschmettert, so bag Alle ihn tobt glaubten, mahrend er fich nur bas Bein geschunden hatte. Er wurde Colonelgeneral der Infanterie und Ritter bes heiligen Geiftorbens. Der haß gegen Cosmus Medici hatte fich auf ihn vererbt: er fagte wol, er wunsche nichts fo febnlich als ben Befit eines fleinen Safens in ber Provence und ein paar Galeeren um ben Ruften ber Staaten bes Erbfeinds alles moaliche Leid anzuthun. An militärischen Renntnissen stand er seinem Vater und Ohm nach. Monsieur le Mareschal, sagt Brantome (ber breiundzwanzig Jahre lang mit Filippo Strozzi gebient hatte), sçavoit plus

de la guerre en son bout de doigt que le fils en tout son corps. Sein Tob war tragisch. Ronigin Catherine vertraute ihm bas Commanbo einer Expedizion an die fie auf ihre Roften nach Bortugal fanbte, bem Thronpratenbenten Antonio Brior von Crato wiber König Filipp II beizustehn, als nach bem Tobe Dom Sebaftian's und feines Ohms bes Ronig-Carbinals Dom Enrique ber Rampf um bie Rrom fich entgunbete. In einem Seegefecht gegen bie Spanier griff er mit geringer Dacht bas Abmiralschiff bes Marques be Santacruz an. Mit Wunden bebect fid er in die Sande bes Feinbes; ber barbarifche Steger ließ ibn nieberhauen und in's Deer werfen. Er war zweiundvierzig Jahre alt. König heinrich III und alle Orbensritter wohnten seiner Leichenfeler bei. Dit ibm ftarben in Frankreich bie Strozzi aus. Seine Mutter glangte lange unter ben Damen bes hofes Catherinens; feine Schwefter Clarice beirathete ben Grafen von Tenba aus bem Sause Savoyen. Sie war von Rindheit an bie vertraute Freundin ber Bringeffin Glisabeth, nachmaligen Ronigin von Spanien, ber helbin bes Romans in welchem man bem Infanten Don Carlos bie Sauptrolle zutheilt.

Der Sohn Roberto Strozzi's hieß wie sein großer Ohm Leone. Aber er machte nicht gleich biesem von sich reben. Er lebte meist in Rom, war General in päpstlichen Diensten, erbte von seinem Vater große

Reichthümer und baute in ber Kirche S. Andrea bella Balle, die in ber Rabe bes Stroggischen Palaftes liegt, bie schöne Ravelle, beren Zeichnung von Buonarroti berrühren foll ber mit Roberto febr befreundet mar und beffen Bieta und andere Sculpturwerte man bier in Bronzeguffen fleht. Der große Strozzische Palaft bei ben Stimmate gehört heute noch ber florentinischen Kamilie — Kilippo hatte ein anderes haus in Rom gehabt, auf Biarra Sant' Euftachio, welches im Jahr 1537 Raffael Sanzio's Freund Balbaffar Turini von Pescia bewohnte und beffen Niegbrauch bem Prior von Capua bestimmt war. Leone ftarb, beinabe achtzigiährig, 1632. Bon feiner Gemalin, einer Savelli, binterließ er feine Rinber. Er mar ber lette der Nachkommen Kilippo's.

Ueberbliden wir bie Zeit bie hinter uns liegt, bie neunzig Jahre namentlich vom Tobe bes ersten Filippo bis zu bem bes letten (1491—1582): welche Fülle von Begebenheiten und Schickfalswechfeln, welche Menge gewaltiger Karaktere in ber Einen florentinischen Familie, bie so mächtig eingriff in bie Geschicke ihrer Heimath!

Die Geschichte ber Strozzi ift hiemit zu Enbe. Denn was bleibt, ift wahrlich von fehr geringer Bebeutung. Die beiben in Florenz noch blühenden Linien, bie ber Herzoge von Bagnolo Fürsten von Forano und jene der Cavalieri Strozzi, stammen, die erste von dem im Verlauf dieser Darstellung oftgenannten Bruder des berühmten Filippo, Lorenzo, die zweite von dessen Ohm, Matteo, der zu den vornehmsten Rathgebern Alessandro's und Cosmus' Medici gehörte. Der ersteren diese Linien gehört der große Palast, welchen Lorenzo im Jahr 1533 bewohnen ging. Die andere aber ist im Besits eines schönen alten Hauses welches an dem entgegengesetzten Ende der Piazza Strozzi liegt. Die nicht vollendete Façade ist im strengsten Stil mit Bossagen; im Saal des ersten Geschosses sieht man in Frescobildern glorreiche Handlungen der Strozzi.

Um auf jenen Lorenzo zurückzukommen von welchem bie gegenwärtige Sauptlinie stammt, fo blieb biefer, ein gelehrter und friedliebender Mann, rubig in Alorenz; er haßte bas bespotische Regiment ber Mebici, aber er fab tein Seil in ben Verfuchen ber Ausgeman-In ben lebenvollen Biografien ber rubmberten. murbigen Mitglieber feines Saufes hat er ihnen wie fich selber ein schönes Denkmal gesett. Sein Sohn Gian Battifta verließ mährenb ber Belagerung bie Stadt, tehrte aber in ruhigen Zeiten gurud und lebte gang ber Dichtung und ben Wiffenschaften. beffen Sohne murben zwei Linien gebilbet, von benen bie eine, bie romische, 1722 ausstarb. Von dieser tommt ber größere Theil bes Besites. Denn ihr fiel

cht nur bas Erbe Leone Strozzi's anheim in welchem e Nachkommen Kilippo's erloschen, sonbern sie erhielt ich burch Seirath bas Gergoathum Baanolo im Brinpato Ultra bes Königreichs Neapel, welches von ber amilie Mayorca tam. Korano, ein Marquisat ber savelli in ber Sabina, hatten fle burch Rauf erworben. 16 bie florentinische Linie in Folge biefer bebeutenben rbschaft nach Rom zog, legte ihr Papst Innocenz XIII n Kürftentitel bei. Ferbinando Strozzi aber, welcher a Jahr 1769 als Oberhofmeister ber Großbergogin iemalin Leopold's I von Toscana starb, verlegte inen Wohnsts wieder nach Morenz. Seit mehren ienerationen bat bie Kamilie keine andern Chargen habt als Hofamter - bas gewöhnliche Loos bes nft so thatenreichen italienischen Abels. Der Bergog erbinando Strozzi, Oberhofmeister ber erften Gemalin es regierenben Großherzogs, ftarb im Jahre 1835 in loreng, mo feine Witme, eine geborne be Beaufort= spontin, lebt.

Der jetige Chef ber Familie und Erbe so schönen lamens und auch heute noch so schöner Bestungen, erbinando Strozzi, heirathete im Jahre 1851 bie trinzessin Antonietta Centurione von Genua. Ihr nziger Sohn heißt Piero. Außer ben toscanischen nb andern Gütern, unter benen die reizende Billa itrozzi bei Florenz an der Livorneser Straße nicht bergangen werden darf, haben sie bedeutendes Gigen-

thum im Rirchenstaat, unter anbern in ber Campagna bi Roma die große Tenuta Lungberga, auf ben Trummern ober richtiger in ber Nahe bes alten Collatia malerisch gelegen, von Alfonfina Orfini hertührenb, ber Mutter Claricens be' Mebici. Die Keubalrechte in Korano, einem Ort von etwa fechsbundert Ginwohnern, trat ber Duca Strozzi bem Papfte Pius VII ab, ale bie allgemeine Regelung ber Verhaltniffe bes Lebnabels im Rirdenstaat vorgenommen warb. Die anmuthiat Villa nicht ferne von Santa Maria Maggiore auf bem Viminal, wo Alfieri langere Zeit lebte, ift neuerlich verlauft worben. 3m Jahre 1781, nach ber Entfernung feiner Freundin ber Grafin Albany ans Floreng, begeb Alfieri sich nach Rom wo er bis 1783 verweilte. "In ben beiben in Rom zugebrachten Jahren, ergablt er in feiner Selbstbiografie, führte ich ein wahrhaft feliges Leben. Die Villa Strozzi bei ben Diveletianischen Thermen hatte mir einen köftlichen Zufluchtsort geboten. Die ganzen langen Morgen brachte ich bort beim Studium zu ohne bas haus zu verlaffen, außer um eine ober zwei Stunben in ber weiten Einobe umberzureiten welche in biefer Gegenb Roms zum Rachbenten, zur Dichtung und zu Thränen aufforberten. begab ich mich in ben bewohnten Stadttheil hinab, und nachbem ich mich von ben Mühen bes Stubiums burch ben erfehnten Anblid Derjenigen erholt für welche

allein ich lebte und studirte, kehrte ich zufrieden zu meiner Einsiedelei zuruck wo ich spätestens um eilf mich wieder einfand. Ein Aufenthalt, heiterer freier und ländlicher innerhalb der Ringmauer einer großen Stadt, wäre nirgend zu sinden gewesen, und keiner der meiner Stimmung, meinem Rarakter, meinen Beschäftigungen so wie dieser zusagte. So lange ich lebe, werde ich daran denkep und mich danach sehnen." Dort schried Miseri die Merope und den Saul; dort bereitete er die Antigone zu der Aufführung vor welche im Palaste des spanischen Botschafters Duca Grimaldi stattsand und an welcher er selbst theilnahm, im Berein mit der "majepätischen" Herzogin von Zagarolo nachmaligen Fürstin Rospigliosi und beren Bruder dem Herzog von Ceri Obescalchi.

Vielfach sieht man in Nom, namentlich aber in Florenz, bas Wappen ber Strozzi, brei silberne Halbsmonde auf rother Binde in goldenem Felde. Viele Wohnungen die es schmückt, sind längst in andere hände übergegangen. Denn es gab eine Zeit wo man an achtzig häuser der Strozzi zählte. Noch ziert dies Wappenschild einen zierlichen Bau des fünfzehnten Jahrhunderts, die Sacristei von Santa Trinità, welche von dem vielverdienten Messer Palla gemäß der Lettwillens Verfügung seines Vaters Noseri im Jahre 1421 aufgeführt wurde. Und in der politischen Gesschichte nicht allein, in jener der Künste auch und der

Wissenschaften lebt ber Name. Denn von mehren Mitgliebern der Familie wurden Poesse und Historie mit großem Erfolge betrieben, und die große öffentliche Bibliothek in der toscanischen Hauptstadt, welche von ihrem Gründer den Namen der Magliadechischen hat, so wie die berühmte Laurenzianische erhielten durch die Strozzischen Bücherschäße und Handschriften, die meist von dem fleißigen und gelehrten Forscher und Sammler Senator Carlo Strozzi, einem der tüchtigsten Kenner storentinischer Geschichte und Alterthümer im siedzehnten Jahrhundert herrühren, ansehnlichen Zuwachs.

Von den Strozzischen Linien außerhalb Toscana's besteht noch bie zu Mantua, welche, wie schon ermahnt, von bem während ber bürgerlichen Unruhen in ber · letten Balfte bes vierzehnten Jahrhunderts ausgemanberten Tommaso stammt. Sie stand früher in vielfachen bienstlichen Beziehungen zu ben Gonzagas und zählt in diesem Augenblicke mehre Mitglieder die zum Theil wieder in Toscana leben. Ein Zweig ift zu Lugo in ber Romagna beautert: fie follen von einer der Kerraresischen Linien stammen und zwar von einem natürlichen Sohne Ercole Strozzi's, ber im Jahre 1508 burch Meuchelmord umtam, wie es 'heißt auf Beranlaffung Alfonso's Einige glauben eine Intrigue Ercole's mit von Efte. Lucrezia Borgia habe ben Bergog zu ber That getrieben, Andere feben ben Grund in beffen Verheirathung mit Barbara Torelli, der Witwe des Herrn von Bologna,

٧.



e Alfonso geliebt haben soll und die gleich barauf Parma entstoh. Aus dieser im sechzehnten Jahrsert erloschenen Linie stammte die Mutter Bojardo's, Dichters des Orlando innamorato. Der andere ig von Ferrara, der des Messer Palla, starb wie zt erst im vorigen Jahrhundert aus. Alle diese m haben Männer hervorgebracht, die sich in den sen wie auf anderem Felde ausgezeichnet haben. sorentinische Abel hat keinen bessern Namen ausstsen als den der Strozzi.



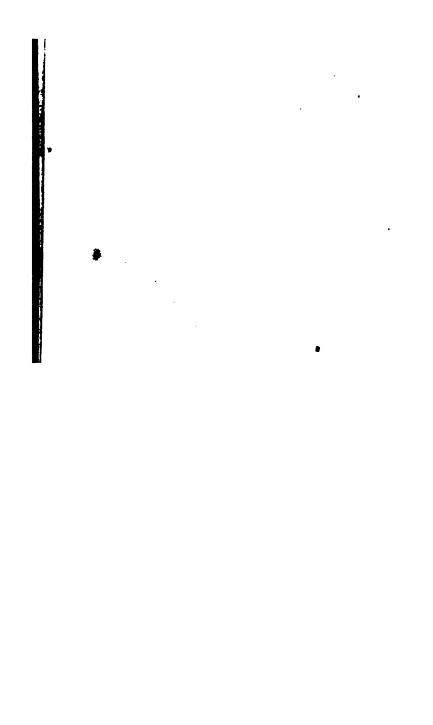

## Borghese.



eo in honorem principis Apostolorum us V. Burghesius Romanus Pont. Max."

Worte lieft man in tolossalen Lettern an ber ber Peterskirche zu Rom, und vielleicht kann samilie ber Welt sich rühmen ihren Namen auf Weise verewigt zu sehen. Und doch hat eben Inschrift zur mancher Controverse Beranlassung i, und obgleich Paul V es selbst so feierlich nirt hat daß er für einen Römer gelten wolle, 2 Stadt Siena den Anspruch seine Heimath zu 8 auf den heutigen Tag nicht aufgegeben. Allerssind die Borghese sieneslisch, und noch blüht ein berselben in genannter Stadt dereu Genealogisten die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hinaufs

rücken. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts kommen sie in städtischen Aemtern vor, in Gesandtschaften und Kriegen, wozu die damaligen Verhältnisk leider so reichlichen Stoff gaben, und wenn, wie man vielsach annimmt, die heilige Caterina, Jacopo Beniscasa's Tochter, zur Borghesischen Familie gehörte, si hat diese eine Glorie aufzuweisen wie sie wenigen Geschlechtern, welchem Lande immer sie entstammen mignzu Theil geworden ist. Dem Austino Borghese, Nicolist Sohn, ertheilte Kaiser Sigmund den Ritterschlag mid den Abler im Wappen, Pius II sein Landsmann it gräsliche Würde.

Doch vergingen mehr benn zwei Jahrhunderte che bie Borghesen burch ben Urgrogvater bes Bapftes W faunter wurden. Obgleich unter Leo X ein Borghet Senator von Rom mar, fo beginnt bie Grofe to Hauses erft in spätern Zeiten. Gin Mitglieb beffelba, Marc Antonio, ein berühmter Rechtsgelehrter, verlegt während ber blutigen Unruhen, bie um bie Mitte bi fechzehnten Jahrhunderts ben Sturg bes republitanifda Regiments in Siena herbeiführten und Stabt mit Gebiet unter die Berrichaft ber Medizeer brachten, feines Wohnsit nach Rom. Unter die Bahl der Confistorial Abvocaten aufgenommen, beren Decan er murbe, wer heirathete er sich mit einer Römerin Donna Klaminis Aftalli, von welcher im Jahre 1552 Camillo Borgbeft geboren warb. Camillo machte bie gewöhnliche Bralatur

Laufbahn. Nachbem er in Perugia und Padua studirt, wurde er Consistorial Abvocat, Referendar des obersten Tribunals der Segnatura, Uditore der Kammer (damals ein käusliches Finanzamt), Nunzius in Spanien bei König Filipp dem Zweiten auf dessen Gesuch sein Vater einst ein Rechtsgutachten über die portugiesische Nachsfolge ausgearbeitet hatte, Cardinal Bischof von Jest und endlich Cardinalvicar, d. i. Stellvertreter des Papstes in seiner Eigenschaft als römischer Bischof. Nach der kurzen Regierung Lev's XI (Alessandro de' Medici) saß er dann selber, dreiundsünszig Jahre alt, am 16. Mai 1605 auf dem päpstlichen Stuhl.

Die Geschichte ber Regierung Papit Paul's V gehört nicht in ben Bereich gegenwärtiger Darftellung, bie es nur mit ber Betrachtung ber Geschide ber Familie au thun bat. Es war, um beffelben mit wenigen Worten zu gebenken, ein in mancher Beziehung thatiges Pontificat, welchem man unruhige Einmischung in eine Menge politischer Verhaltniffe mol nicht mit Unrecht gum Borwurf gemacht hat. Baul V war Zeuge bes Morbes König Beinrich's IV, bes Aufstandes ber Bohmen welcher ben breißigjährigen Rrieg begann, ber blutigen Banbel im Beltlin welche ben Sieg ber tatholifchen Baffen entschieben, ber misgludten Versuche Carl Emanuel's von Savoven Genf zu nehmen und Eppern, worauf er begründete Erbansprüche batte, ben Zurten zu entreißen, bes Waffenftillftanbe Rilipp's III

mit ben vereinigten Provinzen ber Rieberlande, welcher ber erfte Schritt gur Anertennung ihrer Unabhangigleit Er gerieth in jenen schweren Rampf mit ba Republit Benebig, ber wie bie meiften Rampfe mit einem Compromif enbete woburch bie jurisbictionelle Gegenfate nicht prinzipiell ausgeglichen wenn auch in ber Braris balbunbhalb vermittelt murben. Cir erlebt anbere Rampfe im Innern ber Rirche felber, bie Rampfe alter und neuer geiftlicher Orben, in welchen theologifch Meinungs = Unterschiebe burch Gifersuchteleien und An fonlichkeiten gefteigert und verbittert murben. über die Stellung welche Paul V biesen Fragen mi Angelegenheiten gegenüber nahm, verschiebene Anfichm und Urtheile fich geltenb machen mogen, fo tann ibt eine anbere Seite feiner Regierung, feine Thatigfeit ! Rom, nur Gine Stimme fein, und wenn irgenben Bebauern bleibt, fo ift es bag bes Papftes Unit nehmungsgeist und Bauluft nicht burch talentvoller Runftler unterftust wurden, bag er Carlo Maben fand und nicht Michelangelo Buonarroti. Seinen Rams verfünden die Kacade der Veterstirche und die Borabefifte Rapelle in Santa Maria Maggiore, ber Quiringlift Palaft ber burch ihn jum Sommeraufenthalt ber Bank ward und die Aqua Pavla, welche, als mächtiger Stron vom Braccianischen Sec nach ber Stadt geleitet, auf ber Höhe bes Janiculus von ferne fichthar in bei Armen als tofenber Wafferfall hervorbricht. Und auf

bem Quirinal und Biminal wie in Trastevere legte er Straßen an, erweiterte Archiv und Bibliothet, war in is allen Zweigen thätig, dem großen Beispiel Sixtus' V nacheisernd, der freilich in viel fürzerer Zeit noch viel Krößeres zu Stande brachte.

Die Familie Borghese verbankt bem Papste ihren inlanz. Bon seinen Brübern wurde ber eine, Francesco, in General ber Kirche, ber andere, Giovanni Batista, Tastellan ber Engelsburg. Des lettern Sohn, Marc Antonia, wurde burch spanische Berleihung Fürst von Sulmona (Sulmo in ben Abruzzen, Ovid's Geburtsort) und Grand von Spanien, und heirathete eine Orsini von Braeciano. So waren die Borghese auf gutem Bege: aber es sollte bald besser kommen. Marc Antonio's Sohn Paolo vermälte sich mit Olimpia Albohrandini, der Erhin dieses Hauses, wurde dadurch Fürst von Rossano in Calabrien und erlangte zugleich den größern Theil der Albohrandinischen Erhschaft.

Wie die Barberini, Corsini, Lante, Chigi, Rospisliosi, Patrizi, Piccolomini, Saechetti, Falconieri und andere römische Familien, stammten auch die Albostandini aus Toscana. Sie waren zur Zeit des republikanischen Regiments in Florenz eines der popusärsten Geschlechter: es ergiebt sich aus der großen Zahl von Magistratspersonen dieses Namens denen wir des geguen. Wie es überhaupt in der genannten Stadt jeue großen Familienverzweigungen gab die man unter

ber Benennung ber Consorterie tennt, wobei es fic oft findet daß Geschlechter bie verschiebenen Ramen und verschiebenes Bappen haben, zu Ginem Stamm geboren: so famen zugleich mit ben Abimari, nach benen eine ber besuchteften, neuerbings burch Erweiterung völlig veranberte Strafe ber Stadt, im Dunbe bes Volfes Via de' Calzajuoli, benannt ist, die Albobrandini von ben Bellincioni, vor Dante'ichen Anbentens wie in ber göttlichen Romobie bezeichnet. Sie theilten fic in mehre Zweige. Noch besteht jener ber Albobrandin, bi Piazza Madonna genannt, nach ihren Bohnunger hinter der St. Lorenzofirche. Der Name bes Blate schreibt fich ber von einer Frau bes Saufes bie wegen ihrer Reichthumer la Signora ober Mabonna par excellence hieß. Dieselben Wohnungen waren einst & bes Salvestro Albobranbini, bessen Exil ben Grund leut zu nachmaliger Blüte. Die Bezeichnung feiner Linie als Albobrandini bel Papa beutet schon auf bas Wie.

Salvestro war im Jahr 1499 geboren, und wählte gleich seinem Vater bie Jurisprudenz zu seinem Beruf. Während der letten Revoluzion und Belagerung seiner Vaterstadt bekleibete er das wichtige Amt det Staatssecretars. So sehr er auch den Medici seind war, trug er doch dazu bei eine Tochter des Hauses, und zwar die berühmteste, zu retten. Caterina be' Medici, im Kindesalter verwaist, besand sich im Kloster der Murate in Pslege oder Verwahrsam. Gleichsam als

Beißel murbe fie bort von ben Regierenben gehalten, und während ber Belagerung, als bie Gefahr täglich flieg, fehlte es nicht an graufen Planen gegen bie erft eilfjährige Ducheffina. Salvestro war einer von benen welche menschlicheren sowol wie politischeren Gesinnungen ben Sieg verschafften, und er wurde beauftragt bie Richte Papft Clemens' VII an fichern Ort zu bringen. Dies aber vermogte nicht ihn vor bes Papftes Born zu sichern ben er burch Spottgebichte erregt hatte. Nach ber Uebergabe ber Stabt verbannt, weilte er eine Reitlang in ber Romagna, war mit ben florentinischen Ausgewanderten in Neavel bei Carl V, als biefe ben letten Versuch machten ben Raiser zum Mitleib mit ber unter bem Joche Alexanders von Medici seufzenden Stadt zu ftimmen, befleibete bann, nachbem alle Soffnungen gescheitert, verschiebene richterliche Aemter in Kano, Bologna, Kerrara, Urbino (bamals, wie zum Theil noch jest, mar es Sitte baf in manchen Stellen bie Gerichtspersonen von Jahr zu Jahr wechselten) unb wurde endlich unter ber Regierung Paul's III im Jahre 1542 als Appellationsrichter nach Rom gezogen. Sier ftarb er in vorgerudtem Alter. In ber Dominitanertirche Sta Maria sopra Minerva sieht man sein Dentmal und jenes seiner Gattin Lisa Deti mit beiber Statuen in ruhender Stellung; Ippolito Albobrandini ließ bie Monumente errichten nachbem er Clemens VIII geworben. Bu Kano im Jahre 1535 geboren, flieg ber

Sohn bes Beimathlofen rafch von einer Stufe jur anbern in ben firchlichen Würden. Carbinal feit bem Jahr 1585, ward ihm die schwierige Legation in Polen übertragen als ber Erzbergog Marimilian von Defterreich bort gefangen gehalten murbe in Folge ber Bahlfampfe nach dem Tobe Stefan Bathory's. Von 1592 bis 1605 regierte er bie Rirche. Dag er bie Seinigen nicht vergaß, ergiebt fich aus bem Umstande baß brei Albobrandini und ein Deti Cardinale wurden, einer seiner Neffen Kurft von Roffano und Befiter großer Guter, feine Großnichte Margherita Gemalin Ranuccio Farnese's, Bergogs von Barma. Aber biese Che mar unglücklich und artete in Keinbschaft zwischen ben Kamilien aus: bem ftolgen Saufe ber Farnefen ichien bie Ber-Ein großer Theil des Albo: manbtichaft zu niebrig. brandinischen Bermögens fam von den Cenci ber. Die Schickfale biefes unseligen mit Lafter und Mord be flecten Sauses find hier nicht im Detail zu erzählen. Es genuge zu fagen bag, nachbem Lucrezia, bie Gattin Krancesco Cenci's, und beren Stieffinder Giacomo und Beatrice im veinlichen Prozeg ben Mord bes Gatten und Vaters gestanden, beffen unerhörte Scheußlichfeit und viehische Ratur ein foldes Berbrechen ent schuldigen murben wenn es bafür eine Entschuldigung gabe, ihre hinrichtung fattfand und ihr Bermogen eingezogen warb. Dag vieles von biefem Bermogen an die Aldobrandini tam, ift bem Bavite febr gur Laft

gelegt worden. Ein Theil der jetigen Villa Borghese führt auch hentzutage den Namen der Cenci, und noch hört man eine der schönsten Bestsungen der Borghesen an der Straße nach Palestrina in der römischen Campagna, beren Pinien von ferne her sichtbar sind in der Ebne, disweilen mit ihrer alten Benennung der Rocca Cenci bezeichnen.

Die Albobrandini bel Bava batten aber nur furze Dauer. Der Carbinal Bietro, ber ben Eftes Kerrara nahm. allmächtig unter ber Regierung feines Oheims; ber Carbinal Cinzio, Taffo's Beschützer und Freund, u. A. ftarben in wenig vorgerudten Jahren, 1638 ber lette von ihnen, Cardinal Ippolito. Olimpia, die einzige Tochter Giangiorgio's, Fürstin von Roffano und Groß: nichte Clemens' VIII, beirathete Paul's V Grogneffen, Paolo Borghese, und brachte so ben größten Theil ber Albobrandinischen Güter in bies Saus. Nicht alle. Denn nachbem Paolo früh geftorben, ging Olimpia 1547 eine zweite Che ein mit Camillo Pamfili, Neffen Papft Innocenz' X und Sohn jener Olimpia Maibal: dini, über die so viel Scandal verbreitet worben ift. von Gregorio Leti an, gegen welchen ein protestantischer Hiftorifer fie und ben Papft vertheibigen mufite, bis auf ben Roman bes herrn Delecluze. Camill Pamfilj war Carbinal gewesen und hatte ben Burpur abgelegt um zu beirathen, ba bie Familie ausstarb. Der Papft tounte ihm bies nie pergeben; vier Rabre lang ließ er

thn nicht vor sich. Ihrem zweiten Gemal und ihrem Sohne, Giambatista Pamfilj, brachte Donna Olimpia nun einen Theil ihres Bermogens gu, bas aber, als 1761 ber Pamfilische Mannsftamm ausftarb (bie Dorie von Melfi haben ben Namen angenommen, unter welchem fie in Rom bekannt find), an bas Baus Borgbefe aurüdfiel . eŝ die Albobranbinische Secundo: wo genitur bilbet. Daber fieht man noch an ber Bille Belvebere zu Frascati bas Wappen ber Pamfilj, bie Taube mit bem Delzweige, ber man an den Pfeiler verzierungen in ber Beterstirche wie in S. Agnese auf Piazza Navona so bäufig begegnet.

Auf folche Weise mehrte fich ber Befit ber Borabefen, bie in Rom eine glanzenbe Stellung hatten. Den großen Balaft, in ber Nieberung bes Marsfelbes gelegen, besaß Baul V schon als Carbinal. Der Haupttheil beffelben, von Martino Lonabi, stammt aus ber zweiten Balfte bes fechzehnten Jahrhunderts. Spater ift bie bem Fluffe zugewandte Seite, an welcher zwar ber strengere architektonische Rarafter bem malerischen weichen mußte, die aber ihrer Unregelmäßigkeit ungeachtet eine hubsche Wirtung macht. Das befte baran ift ber hof mit feiner schönen boppelten Colonnabe. Die Gemälbe = Sammlung ift mit Recht berühmt. auf bie letten Beiten vermehrt, und jebem gum Beichauen wie jum Copiren mit großer Liberalität geöffnet, ift fie die bedeutenbste Privatgallerie Roms.

prachtigsten aber zeigte fich ber Bapft, wenn wir auf bie Werte Rudficht nehmen bie er für seine Familie ausführte, in feiner ichon ermahnten Rapelle in Santa Maria Maggiore bie er jener Sixtus' V gegenüber errichtete, und in welcher fein und Clemens' VIII Grabmal und die Familiengruft fich befinden. Rom an feinen und feltenen Marmorgattungen und anbern Steinarten aufzubringen vermogte, ift bier vereint, und vielleicht teine von allen Ravellen ber Stadt, auch nicht bie icone Corfinifche im Lateran. tann fich folden Reichthums rubmen. Schabe bag ber Berth ber vielen Sculpturen nicht bamit ftimmt: biefe bezeichnen ben tiefen Berfall ber Runft. Derienige ber Kamilie welcher am meisten gebaut bat, ber Carbinal Scipio, Paul's Gunftling, gehörte ihr eigentlich nicht an: er hieß Caffarelli und war ber Sohn einer Schwefter bes Bapftes. Wer burch Rom und feine Umgebung manbert, lieft seinen Namen an ungabligen Rirchenfaçaben; leiber find fie alle fcblecht, leiber haben fie manche schone alterthumliche verbrangt. rühmte Villa am Alaminischen Thor wurde von ihm angelegt; fein großer Valaft auf bem Quirinal tam spater in andere Banbe, u. a. bes Carbinal Mazarin. und gehört jest ben Rospigliosi. Unter ben Besitthümern der Familie in Rom ift noch die hübsche Villa Albobrandini auf ber füblichen Spite bes Quiringliichen bugels zu ermabnen, bie man auch gegenwärtig noch häufig Villa Miollis nennt, nach bem franzbilichen General ber fie eine Zeitlang bewohnte. In ihr be fand sich einst das unter dem Namen der Albobumbinischen Hochzeit bekannte antike Wandgemalbe, besta Berühmtheit freilich in Folge der pompejanischen Funkt etwas gesunten ist, das aber immer noch zu den schäuse Composizionen der alten Lunst gehört.

Rebren wir gurud gur Geschichte bes Soule Die bie meisten römischen Kamilien boppelt und bre fach mit einander verschwägert find, fo bie Borgbei mit ben Orfini, Buoncompagni, Obescalchi, Colonn, Altieri, mit ben Spinola von Genna, ben Bico va Miranbola, ben Cellamare (bel Ginbice) von Reapel Ihre Berhaltniffe zu Neapel als große Lehntrager ver wickelten fie in ben fpanischen Erbfolgefrieg : bem gurfin Giovanni Batista, Filipp's V Botschafter beim Bank und Ritter bes Bliefes, murben Roffano und feine übrigen Besitungen im Ronigreich genommen, welche Raifer Carl VI indeg bem Sohne Marc Anton wieber gab, ber überbies 1721 Bicefonig von Reavel murbe. Der Entel biefes lettern, auch Marc Anton gebeißen, beirathete bie Erbtochter ber florentinischen Kamilie Salviati, und brachte baburch ansehnliche Guter in Toscana an fein Saus.

Die Salviati waren eines ber ältesten und berühmtesten Geschlechter von Florenz. Man leitete ste von ben Caponsachi ab, welche Dante's Ahnberr

Cacciaquiba unter ben vornehmen Kamilien bes älteften Arcifes auffibrt. Reine andere vielleicht bat so zahlveiche Mitglieber aufzuweisen, die in ben hochsten Magistraturen sagen, namentlich bie bas Venneramt (Confalonierat) bekleibeten. Wenn auch vielfach verfamageet mit ben Mebici, ftanben sie both ben Mebici weist gegenüber. In ber bekannten Verschwörung ber Bazzi gegen Lorenzo und Giuliano ließ Francesco Salviati, Erzbischof von Bifa, schmachvoll bas Leben: un einem Kenfter bes alten Balaftes wurde er gehangen. Alten Saß zu fühnen, gab Lorenzo ber Erlauchte feine Bochter Enerezia bem Jacopo Salviati zur Ghe, und biefer war unter Les X seinem Schwager und Glemens VII feinem Better einer ber vielvermögenbften Männer in Rom, und seine Tochter Maria ward bie Battin Giovanni's be' Mebici bes Kührers ber schwarzen Banden und Mutter bes erften Großbergogs. Jacopo's Cobn, Carbinal Giovanni, gerieth in mancherlei Diber-Trend mit Clemens VII in ben florentinischen An-Relegenheiten, als ber Papft feine Baterftabt unter bas Joch beugte.

Im flebzehnten Jahrhundent, als die Titelsucht tunner größere Fortschwitte machte, wurde Jacopo Salviati zum Duva di Giuliano gemacht, nach einem Besitzihum bei Frosinone im Kirchenstaat. Dieser Jacopo war einer der Mitspielenden in einer der blutigsten Vragsdien welche die Aumalen von Florenz besiedt

Mit ber Schwefter bes Fürften von Daffa und baben. Carrara, Beronica Cybo, vermalt, unterhielt er ein Liebesverftanbnig mit ber jungen Frau eines alternben Burgers, Caterina Cagnacci. Von Giferfucht gefoltent, ersann Beronica bie gräßlichfte Rache. Gin Bertrauter ben fie unter ben Bravos ihres Gemals hatte, und ber Stieffohn ber Cagnacci felbft, ein fittenlofer Denich, boten ihr die Sand zur Ausführung. In ber New jahrenacht 1639 murbe in bem Caanaccischen Sauk zu Alorenz eine schauberhafte That vollbracht. folgenden Morgen Jacopo Salviati im Beariffe war fich anzukleiben, sandte ihm bie Duchena, wie es Sitt war, nebst ihrem Morgengruß ben Rorb mit bem Beis zeug; er schlägt ben Ueberwurf zurud um ben Inbalt herauszunehmen, und ihm entgegen ftarrt Caterina's bleiches Haupt. Veronica Cybò war an bemfelben Morgen von ihren Leuten begleitet nach ihrer Billa San Cerbone im Arnothal aufgebrochen, von mo fie nach Maffa zu ihrem Bruber bem regierenben Fürften Carlo flüchtete, ba fie vernahm bag Befehl zu ihrer Berhaftung gegeben worben fei. Nie tehrte fie gurud, nie fah fie ben Gemal wieber; fie verschieb in bobem Alter, reuig, wie es heißt, über bie Unthat bie fie mit einfamem, freubeleerem Leben bugte. Jacopo starb in wenig vorgerückten Jahren. Es war ber Großbergog Ferdinand II, unter beffen Regierung bies begangen ward; in mancher Beziehung fur gang Italien eine

bose Zeit, obgleich namentlich in Toscana noch manches

Gute geblieben war und ber Großherzog so Talent wie

guten Willen hatte; die Zeit arger Sittenverderbniß,

großer Willkur nach oben und unten, und bes tollsten

Treibens der Bravos und Banditen.

Das Erbe ber Salviati ging, wie gesagt, in ber zweiten Galfte bes vorigen Jahrhunderts an die Borghefe In ber Stadt Floreng gehörten bagu mehre über. schone Wohnungen, die großentheils seitbem in andere Banbe gekommen find, an benen man aber noch ihr Bappen fieht, einen weißen bund aufgerichtet in filbernem Felbe. Denn längs ber Bia bel Palagio, bie fo nach bem alten Gerichtsvalast beißt, befagen bie Salviati Haus an Haus. Das größte berfelben ließ ber Fürst Camill Borghese umbauen, als er nach bem Stury bes Raiferreichs feinen Wohnsit in Florenz nahm. Doch bavon fpater. Bu biefen Salviatischen Bäufern gehörte bic ehemalige Wohnung Rolco Bortinari's, bes Baters von Dante's Beatrice, ber bas große Bürgerspital grunbete, ein ansehnlicher namentlich burch feinen schönen Saulenhof bemertenswerther Palaft ber nachmals an bie Ricciarbi Serguibi und bie Da Cepparello tam. Der Abtei von Riefole gegenüber, feitwärts von ber Bologneser Strafe, liegt auf fanft= ansteigendem hügel die Villa Salviati, eine ber schönsten in der schönen Umgebung von Florenz, im eigenthümlich= ften Rarafter bes toscanischen Bauftils, wie bie Mebigeer=

villa von Cafagginolo und bie zu Careagi, wo Cofimo ba Alte und Lorenzo ber Erlauchte ftarben, und volltommen erhalten in ihrer Gigenthumlichfeit. Benebetto Bardi ermabnt biefer Villa im neunten Buche ber florentinischen Geschichte, wo er Stadt und Umgebung fcbilbert wie ft vor ber Belagerung bes Jahres 1529 - 1530 warm welche in biefer Umgebung so vieles verheerte. "Oberhall ber Brude bei ber Abtei, fagt er, biefer gegenüber gu linten Sand, erfreut fich feiner boben und freien lage ber große und prachtige Balaft Jacopo Salviati's, p welchem ein von ihm angelegter langer und breite Weg von ber Bologneser Strafe aus führt." Salviati ber biese Villa besonbers liebte, batte fk vielfach burch Runftlerband ausschmuden laffen: fo lich er burch Giovan Francesco Ruftici ein Marmorrelief ber Mabonna in einem Rund für bie Ravelle und rings um ben hofraum Medaillons von gebrannte Erbe ausführen. Als beim Berannahen bes Belage rungsheeres im Berbfte 1529 bie Alorentiner Rloften und Billen in ber Umgebung ber Stadt verwüfteten um sie unbewohnbar zu machen, traf bies Geschid auch Jacopo Salviati's Landhaus. Giorgio Bafari be flaat die Beschäbigung ber Kunftwerke von benen aber manches, unter andern in dem schönen Sofe, wieder hergestellt worben ift, mahrend bie Villa, wenn fie bie Besiter gewechselt, ihren Karafter als Bauwert bewahrt hat.

Dem zulett genannten Kürsten Marc Anton (ein Rame ber im Borghefischen Sause baufig vortommt) verbantt Rom namentlich bie reichere Ausschmudung ber mehrerwähnten Villa am Bincianischen, fest eigentlich am Flaminischen Thor. In bem Casino welches ben Saupttheil ber Bauten bilbet, und trop feiner Ueberladung und Zopfarchitektur in der blühenden Laubumgebung eine angenehme Wirtung macht, ließ er bie reiche Antifensammlung aufstellen, bie fich allmälig in ben Palästen ber Familie gebilbet und burch bie glud-Hichen Ausgrabungen in Gabii neuerlich sehr vermehrt worben war. In Ennio Quirino Visconti fanben biefe Marmore einen berühmten Erläuterer. Seit bem Jahr 1806 vergrößert bie Borghefische Sammlung bie Schate bes Louvre, aber an ihrer Statt ift neben bem toftbarften Schmud von feltenen Steinen eine neue Reihe antifer Sculvturwerte entstanden, die ben sprechendsten Beweis Itefert wie unerschöpflich ber romische Boben ift. war Marc Anton's altester Sohn, ber Fürst Camill, ber fich genothigt fah jene Marmore feinem Schwager bem Raifer Napoleon täuflich zu überlaffen, weil biefer fte burchaus besiten wollte. Seit 1803 mit Pauline Bonavarte, ber Witme bes Generals Leclerc, verbeirathet, ward er burch biefe Verbindung in die wechselvollen Geschicke jener Kamilie hineingezogen. Längere Beit hindurch im Militarbienft, bann Gouverneur von Turin als Piemont mit Frankreich vereinigt war, wußte er fich beliebt zu machen, so ungunstig auch im Ganzen bie Berhältnisse waren. Die geringe Barmonie bie zwischen ihm und feiner fconen Gemalin bestand, brachte ihn in manche unfreundliche Berührung mit beren Angehörigen; bazu tam noch bie feltfame Stellung welche Pauline ber Raiferin Rant Luise gegenüber annahm, und die ihr die Ungnah Navoleon's zuzoa. Nach bem Sturze bes Raifer wollte Camill Borghese, ber feinen Titel Bergog von Guaftalla ohne Bedauern ablegte, nicht nach Ron zurücktebren, wo bie meisten Navoleoniben eine Aufluck fanden. Er mogte es langst bereut baben baß er fic von dem blendenden Glanz batte verlocken laffen. mabrend fein Bater ein entschiebener Gegner ber fram zösischen Revoluzion gewesen. In bem ruhigen Aloren wo er ben Salviatischen Palast gang veranbern und prachtvoll becoriren ließ, brachte er feine letten Jahn zu, ohne irgendeine Verbindung mit ben Bonavarte Doch fand zwischen ihm und seiner zu unterhalten. Gemalin eine Aussühnung ftatt: Pauline fam nach Florenz wo sie, lange frankelnd, im Jahr 1825 auf Villa Strozzino ftarb, bie auf ber vorberften Bugel reibe nordwestlich von ber Stadt gelegen auf bas blühende Arnothal hinabblickt. Camill überlebte fie um fieben Jahre. Er that viel für bie Gefellichaft: fein Baus, wie bie Baufer bes englischen Gefanbten Lord Burghersh, nachmaligen Grafen von Westmoreland,

bes öftreichischen Gesandten Grafen Louis Bombelles Gemals der durch ihre mimisch plastischen Darstellungen und ihr schönes musikalisches Talent bekannten Ida Brun, und des Russen Nicolaus Demidoss waren die ersten in Florenz, und den ganzen Winter hindurch Einheimischen wie Fremden geöffnet. Jeht sind die schönen Räume ein Casino geworden. Er starb zu Ansang des Sommers 1832 im siebenundfünfzigsten Lebensjahre.

Der nur um ein Jahr jungere Bruber Don Francesco Fürst Abobrandini zog wie Camill an Napoleon's Siegeswagen und frieg im frangofischen Dienft bis zum Rang eines General = Lieutenants. Mit einer Grafin be la Rochefoucaulb, vormaligen Chrendame Josefinens, verheirathet, blieb er, temporare Abmefenbeiten ungerechnet, bis zum Tobe feines Brubers in Nachbem er Fürst Borghese geworben, Arantreich. tehrte er im Serbste 1833 nach Italien gurud unb nahm feinen bleibenben Wohnsit in Rom, bem Mittelpuntt ber großen Kamilien = Besitzungen, Die nun wieber in Giner Sand vereinigt waren. Diese Besitzungen find fehr bebeutend und bis auf ben heutigen Tag gemehrt In ber romischen Campagna gehören ben Borghese über achtzigtausenb Morgen ganbes; gange Stabte ber antifen Welt, wie Gabii, Laurentum, Lavinium. Antium, von benen freilich zum Theil wenig geblieben, find in ihrem Befit; in gablreichen Ortschaften ber benachbarten Berge baben fie Lebnberech tigungen und Gigenthum, in Monteporzio, in Monte Compatri, Montefortino, Olevano, Licenza, Sant Angelo, Lamentana, Valombara, Civitella, Norba und wie fie alle beißen mogen. Ueberall fieht man ihr Wappen, bas in Blau einen golbnen Drachen unin einem golbnen Schilbeshaupt mit schwarzem Abler zeigt; an bem malerischen Brunnen von Monbragone fin Drachen und Abler vereinigt. Die Albobranbini haben in blauem Felbe einen gezacten golbnen Querballm und feche Sterne. In Frascati gehören ihnen mehn ber schönften Billen, bas Albobranbinische Belveben, vom Carbinal Vietro mit ungeheurem Aufwande it ber reizenbsten Lage erbaut, bie Billa Taverna a welcher Bignola für ben Carbinal Scipio baute, but leiber in unferm Jahrhundert in Trummer gefunkent und erft von bem jetigen Fürsten theilweife wieba bergestellte Monbragone, welches ber Carbinal Mart Sittich von Sohenembs, Bius' IV Repote, beginnen ließ. Vor nicht vielen Jahren fauften fie von ba papftlichen Rammer Nettuno und Porto b'Ango mit ausgebehnten Walbungen und Triften am Strande. Sie haben bort eines ber anmuthiaften Lanbbaufer für ben Frühling inmitten allen Reichthums ber fühlichen Die oftgenannte Villa am Maminischen Thon ward unabläffig vergrößert und verschönert. Camill erwarb anftogenbe Grundftude, barunter bie

Olgiatische Villa welche man fälschlich nach Raffael Sangio benennt, und ließ bort burch ben verbienstvollen und berühmten Archäologen Luigi Canina ansehn= liche Bauten aufführen. Die Antitensammlung murbe namentlich burch Don Francesco gemehrt; in bem obern Theile des Casinos ift jest neben ber burch bas Uebermag ber Runftelei befannten, aber in Sinficht auf Bollenbung ber Marmor=Ausführung höchft bemertens= werthen Berninischen Gruppe bes Apoll mit Dafne auch Canova's Statue ber Bringeffin Bauline zu feben Die man die Benus victrix nennt, und von beren Entstehung eine befannte Anefbote im Umlauf ift. Dem Bilberschat im Palast wurde namentlich burch Die Fresten ber Raffaelischen Schule aus ber Villa Olgiati und aus ber Lanteschen auf bem Janiculus ein intereffanter Bumachs zu Theil.

Als im Frühling 1839 ber Fürst Borghese ber in Rom allgemein beliebt war und es verdiente, breisundsechzig Jahre alt starb, wurde die Erbschaft getheilt. Der älteste Sohn, Mare Antonio Fürst von Sulmona, solgte dem Bater im Besit des Hauptvermögens. Die Secundogenitur sam mit dem Titel Fürst Albobrandini an den zweiten, Don Camillo; die Tertiogenitur, vorzugsweise toscanische Güter, an den jüngsten Sohn, Don Scipione, der damit den Titel eines Duca Salviati erhielt. Zu diesen toscanischen Gütern gehört Migliarino im Pisanischen, südwestlich vom Berge von

San Giuliano gelegen, einft ein Theil ber fogenannten Selva regia ober palatina und von ber Martgräfin Mathilbe zu Anfang bes zwölften Jahrhunberts bem pifaner Bürger Gualando b'Orlando in Erbracht be ftatigt, erft im sechzehnten Eigenthum ber Salviati. Einer Sage nach foll Nanni begli Orlandi von Bife in biefem Walbe eine Schlange von riefiger Grift getobtet haben welche bie gange Gegenb in Schredn versette. — Die einzige Tochter, Marquise von Morte mart, war in ber Blute ber Jahre ichon vor bem Batn Marc Antonio war feit 1835 mit Labr Gwenbellin Talbot, ber jungern Tochter bes Grafen von Shrewsburn und Schwester ber Fürstin Dorie Bamfili, verheirathet, die im Berbfte 1840 beinate ploblich ftarb. Gine so allgemeine und tiefe Trauer hat faum jemals ber Tob einer jungen Frau veranlagt; gang Rom fcbien fie zu verlieren, in ber ben Be burftigen bie hulfreichste Trofterin ftarb, bie in ibrer einfachen Sinnesart und auspruchlofen Gute nicht merten ließ wie viel fie fur ihre Mitmenschen that. Drei Rinder folgten binnen wenigen Tagen ber jungen und schönen Mutter nach; in bem veröbeten Saufe blich eine einzige Tochter, feit 1854 vermalt mit Ribolfo Buoncompagni Lubovist Herzog von Sora. bes Jahres 1843 vermälte fich ber Kurft Borgbefe jum zweitenmal mit einer Bermanbten feiner Mutter. Gemalin bes Kürsten Albobrandini ift bie zweite Tochter

bes herzogs von Aremberg, bie bes herzogs Salviati eine Fitjames von Berwick und Alba.

Obgleich die jetigen Kamilienglieber im Auslande geboren und erzogen und alle mit ausländischen Baufern verschmägert finb, fo gehören boch bie Borghefe au ben populärsten vom römischen Abel. Zum Theil tragen alte Erinnerungen an frühere Munificenz und Bracht bazu bei - eine Bracht bie wol mit dem Aufwanbe großer regierenben Fürsten wetteiferte. Aber auch in unfern Tagen ist bie Familie biefen Reminiscenzen nicht untreu geworben, wenngleich bie glanzenben Beiten bes römischen Abels nach feiner ehemaligen Bebeutung vorüber find. Schon burch ihren toloffalen Grundbefit muß eine folche Familie bevorzugte Stellung, zahlreichen Anhang, viele Clientel haben, umsomehr wenn man in Anschlag bringt, wie alle solche Berbaltniffe in Italien weitverzweigt find, wie vieler Menschen man bebarf, wie viele Menschen eines folchen Bauses bebürfen! Dag bie Güter in gutem Stanbe find, bie Berwaltung geregelt ift, auf Berbefferungen aller Art Rudficht genommen wird, gereicht ben Borghese jum Lobe. Sie nehmen fich ber Intereffen ber untern Bolteclaffen an: Elementarschulmefen, Sparcaffen u. f. w. find vielfach von ihnen geforbert worben. Wer hatte es glauben follen, bag ihr schönster und juganglichster Befit, ihre Villa, in Roms jungften Revoluziones fturmen bas Opfer nicht etwa nothwendiger Anstalten aur Bertheibigung fonbern muthwilliger Berftorungs: fucht werben wurde? Und boch ift es fo getommen. Diese reizenben Grunbe, wo Natur und Runft fich bie Sand gegeben, ber besuchtefte Spaziergang Roms wo Sonntage Sunberte von Equipagen in boppelten Reiben auf und ab fuhren, wahrend bie Meergottheiten und bie Seepferbe glangenbe Bafferftrablen in bie bobe fpristen, mo im October bas Bolt feine beitern meltberühmten Refte feierte, wurde von einem Saufen ge wiffen = wie gefetlofer Abenteurer iconungelos vermuftet: bie ichattigen Bostete ber ichonften Baume verschwanden, gandhäuser, burch Geschichte ober Trabigion berühmt, murben bem Erbboben gleichgemacht, bie Wafferleitung gerftort, bie Felber in Trummerhaufen verwandelt. Wer vom Monte Pincio aus, ber frühr ben anmuthiaften Blid auf die Thaler und Soben biefer Billa barbot, auf biefe Berobung binabichaut, gewahrt ein nur zu mahnendes Tobes = Memento ber neueften Repubblica Romana.

## Trivulzio.



In der breiten Straße des Corso di Porta Romana zu Mailand erhebt sich vor der alten Basilika S. Nazsaro, gleichsam das Borhaus derselben bildend, ein hobes vierecktes zweistockiges Gebäude mit flachen Pilasstern von Ziegelbau geziert, mit einer Laterne, von verständigem Styl wenngleich etwas magern Berhältnissen, wie man sie wol bei der Bramantischen Schule sindet. Das Innere dieses Gebäudes bildet ein Achteck mit gleicher Ruppel: in acht halbrunden Rischen die in bedeutender Söhe über dem Boden angebracht sind, stehn steinerne Sartosage auf denen Gestalten im Todessschummer ruhend dargestellt sind, Männer im Harnisch, zwei Frauen, auf dem einen drei Kinder. Der Eindruck ist eigenthümlich und interessant: man sieht gleich daß

man in ber Grabkapelle einer großen Familie fieht. Welchen Namen fle trägt und wer ber Stifter ber Kapelle, sagt bie Inschrift über ber Thure:

Io. Iac. Magnus Trivultius marchio Vigle. marescal.

Franciae inter militares labores religionis observantiss.

sacellum hoc assumptae virginis erexit et dotavit.

MDXVIII. die VII Octobris.

Gegen bas Enbe bes zwölften Jahrhunberts finben fich bie ersten unsichern Spuren ber Trivulgen. letten Drittel bes breizehnten gehörten fie zu ben Patrizierfamilien welchen ber Erzbischof Obbo Bisconti bas ausschließliche Anrecht auf bie Pfründen bei ber Mailander Metropolitantirche zugestand. von ihnen über welche wir zuverlässigen Nachrichten begegnen, fagen in ben beimathlichen Magistraten. Von Bernabd Visconti, jenem entschloffenen und fühnen aber in feiner Graufamteit furchtbaren Beberricher Mailands, ber in seinem Neffen Giovan Galeazzo, bem größten, thätigsten, talentvollsten, ehrgeizigsten aber wie beinahe alle Visconti mit Laftern und Verbrechen aller Art besteckten Sprößling des Hauses seinen Meister fand, erhielt Antoniolo Trivulzio Landbesit im Gebiet von Lobi: er ober seine Brüber sollen unter ben Berschworenen gemefen fein welche Giovan Galeazzo's halbwahnsinnigen scheußlichen Sohn Giovanni Maria im Jahr 1412 in ber Kirche S. Gottarbo ums Leben brachten. Mit Antoniolo's Söhnen begannen die Trivulgen in ber mailanbischen Geschichte eine bebeutenbe Rolle zu spielen. Erasmo mar einer ber Conbottieren bes letten Visconti, Filippo Maria. In ben langwierigen Rriegen mit Florenz focht er unter bem Gattamelata und Viccinino, Die zu ben berühmtesten Beerführern jener Zeit gehörten. Im Jahr 1435 gum Gouverneur bes ben Visconti unterworfenen Genua ernannt, traf er bort im Moment ein wo ber Aufstand gegen ben Bergog ausbrach, von welchem bie Genuesen burch Freilaffung bes von ihnen in ber Seefchlacht bei ben Ponzainseln gefangenen Königes Alfons von Aragon auf's tieffte verlett worben maren. Er konnte bie Ginnahme bes Castells nicht verhindern, in welchem er Schut gesucht hatte. Mit bem berühmten Francesco Kilelfo, einem ber Wiebererweder ber flaffischen Literatur, befreundet, figurirt er ale einer ber Sprecher in beffen Gastmalen. Der andere Bruber, Ambrogio, that sich besonders hervor in jener fritischen Zeit, wo nach bem Aussterben bes Biscontischen Sauses im Jahr 1447 Mailand wiederum republikanische Formen annahm und feine Freiheit und Unabhängigkeit zu retten hoffte, bie einerseits burch die gandergier ber Benezigner welche bereits ein schönes Stud ber Lombarbei, Brescia und Bergamo, verschlungen hatte, andererseits burch ben Chrgeiz bes eignen Felbhauptmanns, Francesco Sforga, bebroht warb, welcher bes letten Bergogs natürliche Tochter geheirathet hatte und barnach ftrebte fein Nach-

Ruftanbe und Intriguen, bie von folger zu werben. teinem beffer und lebendiger geschilbert worden find als von Machiavell in feiner florentinischen Geschichte, wenngleich neuere Forschungen Manches, Thatfachen wie Motive, in anberm Lichte erscheinen laffen. Trivulzio mar einer ber zwölf Capitani e bifenfori bella libertà di Milano, welchen die Leitung ba öffentlichen Angelegenheiten guftanb. Er war ben Sforza entgegen bis zu bem letten Moment, und wie er nur gezwungen bem Volksaufftanbe wich, ber ben Grafen, einem tapfern boch mehr noch umfichtigen Relbberrn, einem berechnenden aber treulosen Bolitifer, bie schönfte Stadt ber Lombarbei und mit ihr bie Benschaft über ein reiches herrliches land in bie Banb gab. so versuchte er noch am Tage bes Einzugs (26. Februar 1450) Wiberstand zu leiften, was mehr für feinen Batrivtismus Zeugnig ablegt als für feine politifche Eines Bergiftungeversuches beschulbigt fai Ginficht. er fpater im Caftell von Cremona.

Die Nachkommen bieser beiben Brüber starben in ben beiben letten Jahrhunderten aus. Bon einem britten Bruber, Gian Giacomo; stammen bie berühmteren Trivulzen. Er hatte zwei Söhne, bie beibe ruhmvolle Sprößlinge hinterließen. Bon bem einen, Pietro, kamen ber Marschall Teoboro, die Cardinale Antonio und Agostino; ber andere, Antonio, war ber Ahnherr bes großen Trivulzio, Gian Giacome,

und ber gegenwärtig noch blühenben Linie. Da es Gian Giacomo ift ber ben Schicksalen bes Hauses bie eigentliche Richtung gegeben, ber am meiften beigestragen hat biesem Hause einen großen geschichtlichen Namen zu verleihen, so möge er mit ben Seinen zuerst vorgeführt werben.

Sein Bater hatte, wie bie Mehrzahl ber Abeligen feiner Zeit, ben Rriegerstand gewählt und mar nacheinander Condottiere bes letten Bisconti, ber Republit und bes Sforza; seine Mutter war aus ber Kamilie Aicarbi, die den Viscontischen Namen durch Verleihung bes letten herzogs angenommen hatte. Gian Giacomo wurde gegen bas Jahr 1441 geboren. In feinen Rinberjahren ichon foll feine Mutter bie Beforgniß ausgesprochen haben, er werbe einst zu fühnen Klug waaen und, ben Forberungen ber Zeit fich nicht fügenb, feinen wie feiner Familie Untergang herbeiführen, mas indeß nur zur Galfte eintraf. Der neue Bergog Krancesco, bem bes Knaben entschloffener Sinn gefiel, wählte ihn zum Genoffen feines Sohnes Galeazzo Maria Grafen von Bavia, mit bem er erzogen warb und ben er im Jahr 1459 nach Alorenz begleitete, um ben zur Fürstenversammlung nach Mantua ziehenben Bapft Bius II zu bewilltommnen. Mit ihm ging er auch 1465 nach Frankreich, als ber Herzog bem Ronig Lubwig XI, ber ibn, mit hintansetung ber vom Saufe Orleans, aus Anlag bes Erbrechts von Gian Galeazzo's

Tochter Valentina, ber Gemalin Bergog Lubwigs von Orleans, auf die Biscontische Sinterlaffenschaft erbobenen Ansprüche, als Bergog von Mailand aneriannt hatte, in jenem Rriege mit ben großen Bafallen, ben man la guerre du bien public neunt, eine Sulfe schaar zusandte. Bei biefer Gelegenheit pfludte ber junge Trivulzio seine ersten Lorbeern die er balb burd neue vermehrte, als Galeaggo Maria, ber nach feines Vaters Tobe 1466 ben lombarbischen Bergogftuhl be ftiegen hatte, ben Alorentinern zu Gulfe gog, bie mit ihren Ausgewanderten, ben Gegnern ber berrichen ben und bem Sforgaschen Saufe langft befreundeten Medici wie mit ben Venezianern, ben Bunbet genoffen ber Bertriebenen, im Rampfe lagen. Ruhm war inbeg nicht in Kriegen zu erwerben wie ber letigenannte, in welchem alles fich auf ein paar erbarm liche Scharmutel beschränkte, von benen Dachiavell berichtet: man habe fich "mit kaum glaublicher Keigheit" benonimen. Und boch maren manche berühmte Rriegs leute babei, Männer mit klingenben Namen: Barto: lommeo Colleoni als Oberfelbherr, Ercole von Gfte ber Bruber Bergog Borfo's von Kerrara, Aleffanbro Sforga von Befaro ber jungere Bruber Bergog Francesco's, Pino begli Orbelaffi von Forli, bie Bio von Carpi, Galeotto Vico von Mirandolo, ber Graf von Urbino. Glanzenbere Gelegenheiten marteten auf ben Trivulzio als biefe.

Doch manche Jahre noch lagen bazwischen. Rleinere Rriegsthaten füllten fle aus, Gian Giacomo's Bilgerfahrt nach bem beiligen ganbe, bie er in Gefellschaft bes nachmaligen Erzbischofs von Mailand Guid' Antonio Arcimbolbo ausführte, feine Berbeirathung enblich mit Margberita Colleoni, einer reichen Erbin und Verwandten des eben ermähnten Condottiere, an welchen in Benedig feine Reiterbilbfaule, in Bergamo feiner Baterstadt die Kamilienkavelle mit feinem Grabmal bei Santa Maria Maggiore erinnert. Die Gemälbe-Sammlung bes Berliner Museums bewahrt ein intereffantes Bilbnif ber ichonen jungen Frau, die im Brofil bargeftellt ift, mit feinen langlichen Befichtszügen, über bas blonbe in Flechten gelegte Haar ein Schleier geworfen, in bellgrauem Anzuge mit baufchigen Aermeln und weißem Brufttuch.

Eine blutige That versetze unterbeß seine Vaterstadt in Schreden. Galeazzo Maria Sforza, längst verhaßt wegen Wollust und Grausamkeit, wurde in den letzen Tagen des Jahres 1476 durch drei Edelleute ermordet und die verwitwete Herzogin Bona von Savoyen überznahm für ihren unmündigen Sohn Gian Galeazzo die Regentschaft unter Beistand eines Senats, zu dessen Mitgliedern Trivulzio gehörte. Diesem eröffnete sich nun ein Feld voll großer und mannigsacher Thätigkeit, wenn auch noch nicht zu vergleichen mit dem Schauplat seiner spätern Jahre. Es würde zu weit führen,

follten bier alle Wechselfalle bes mailanbifden Staat ergählt werben, wo nach taufenb Intriquen und Rimpfa bie Bormunbichaft bes jungen Bergogs und bie Beiting bes Gangen in ben Sanben eines Mannes blichen ber einmal für einen gewandten Politiker gegolten bat beffen Geschicklichkeit aber zumeist in Treulofiakeit befand, und welcher, während er mehr vielleicht als Frandelun Schulb trägt an ber traurigen Wendung welche bie Geschicke Italiens von jener Zeit an genommen haben, selbst als Opfer seiner verberblichen und gewiffenlofen Politit fiel - Lobovico Sforza, bes ermorbeten Berges jungerer Bruber, allgemein befannt unter bem Rama il Moro. Sian Giacomo hatte in allen biefen Birm mitgespielt, hatte, wie es die bamalige wechselvolk Politif mit sich brachte, balb auf biefer balb auf jena Seite gefämpft, hatte bem graufamen Ronia Ferrank von Neapel gegen seine aufrührerischen Barone geholfen. hatte für Papst Innocenz VIII in ber Mart gegen ben Tyrannen von Osimo Krieg geführt und gum Lohn Nach dem Tobe feiner erften die goldene Rose erhalten. Gemalin batte er fich wieber vermalt. Beatrice D'Avalos gehörte einer ber ersten Kamilien bes Ronia reichs Reapel an. Schwester bes Marchese von Beseara war sie Muhme jenes D'Avalos, ber in ber ersten Reihe italienischer Rriegsmänner glänzt und für Carl V bie Schlacht von Pavia gewann, eine ebenso fefte Stute ber kaiserlichen Partei, wie ber Trivulzio ber eifrigste

Borfechter ber frangösischen warb. Ihn auf biefer Seite zu feben batte mabrlich feiner geglaubt. Denn früher batte er fich ganz ben neapolitanischen Aragonesen angeschloffen, mit bem Moro verfeindet beffen Ehrgeig ben feinigen treuzte, ber ben Ginfluß, bie Rriegserfahrenheit und ben herrischen Sinn bes Trivulgen scheute und ihn aus Mailand verdrängte. Als nun endlich Lobovico's Intriquen thren schlimmen 3wed erreichten, als Rönig Carl VIII von Frankreich über bie Alpen zog, bem Aragonesen Reapel, bas Erbe ber Anjous, ju entreigen, ba tampfte Sian Giacomo für bas bebrobte Ronigehaus. aber begegnen wir bei ibm bem Barteiwechsel ber weber von ben gleichzeitigen Siftorikern noch von ben spätern Biografen hinlänglich erklärt worden ift, und bis auf ben heutigen Tag einen Fleden auf feinem Namen aurudgelaffen bat. Als nach furger Gegenwehr ber funge König Ferrante II, ober Ferrantino wie bas Bolf thu nannte, taum auf ben Thron erhoben, nach Ischia floh, trat ber Trivulze in frangofischen Dienst. Ob er willkommen war, braucht wol nicht erst gefragt zu werben. 3hm warb bie Vorhut bes Heeres anvertraut, als, nach ber leichten Eroberung bes Rönigreichs. Carl VIII nach Franfreich zurudtehrte; er mar es ber vor Allen den Tag bei Kornovo entschied, wo bie italienischen Verbunbeten, unter ihnen ber rasch umgewandelte Moro, bem König am Taro ben Rudzug abschneiben wollten, als biefer, von ber Lunigiana aus

über Pontremoli ben Apennin überschreitenb, fich ber lombarbischen Sone wieber näherte. Der Bersuch ber Berbundeten mislang, boch lange noch nachbem ben Streit ber Baffen geenbet, ftritten bie Geschichtschreiber auf beiben Seiten um bie Ehre bes Sieges.

Der heerzug bes frangofischen Roniges bilbet ber Benbepuntt ber gangen neueren Geschichte Staliens mit ihm begannen die fremben Ginfluffe die Oberhand zu gewinnen bie fie auf immer behielten. Alle Bengniffe ber Zeitgenoffen, ber Mitfpielenben namentlich, find beshalb vom höchsten Werthe. Lobovico il Mon war fich bewußt, wie bie eigene Zeit schon fein Sanbelt beurtheilte. Er hatte die Frangosen gerufen -- er hatte sich bann mit Anbern zu ihrem Verberben verbunden - er suchte bas Gine zu beschönigen, bas Anbere ju rechtfertigen und bie Meinung für fich zu gewinnen. Seine Auchenatur tritt une flar vor bie Augen in einer in ihrer Art einzigen Rebe, bie er zu Bigevano im September 1496 an ben venezianischen Botschafter Francesco Roscari, ben Reprafentanten ber ihm am wenigsten trauenden Macht, richtete, und in welcher er bie schlimmen Folgen seines Sanbelns eingesteben muß. "Ich fage euch, beißt es barin, ich will nur bas allgemeine Beste, und will nichts als was bie Republit Um Gotteswillen, laffet uns bas bewahren mas wir haben; ich wiederhole euch, ich verlange nicht eine Mauerzinne mehr als mir gehört. Und ift irgendein

Fleden von Argwohn zwischen uns vorhanden, mohl, reinigen wir uns bavon: benn zwischen Bater und Sohn, wie bas Berhaltnig zwischen ber Republit und mir ift, und zwischen Bunbesgenoffen barf fein Argwohn bestehen. Denn sonst kann man nichts erreichen noch bas Wohl Italiens erzielen, wie bie Gegenwart es erheischt. Wann werben wir wieber einen Papft betommen ber fo beständig barauf bebacht ift wie ber gegenwärtige? (Alexander VI.) Wann werben mir wieber einen romifchen Ronig finben, welchem bie Befreiung Italiens und bas Wohl ber gesammten Christenbeit so am Bergen liegen, und ber in eigener Berson nach Italien kommt wie es jest ber Fall? (Maximilian.) Wann werben wir Spaniens herrscher unserm Lanbe fo geneigt finben? Saben fie boch felbst mit machtigem Beere einen Ginfall in Kranfreich gemacht. Und bei fo günstigen Verhältnissen will bie Republik es an ber nöthigen Unterftühung mangeln laffen, blos um leeren Berbachtes willen? Glaubt mir, erlauchter Botichafter, bies schmerzt mich bochlich. Denn während man in ber gangen Welt nur von ber Gintracht zwischen ber Republit und und fprach, findet jest bas Gegentheil Ich wollte, ich könnte brei Stunden lang in eurem Senat anwesend sein, benn gewiß murbe ich ihn von meiner Aufrichtigfeit und meinem guten Bergen überzeugen. Ich betenne bag ich Italien großes Uebel sugefügt habe: aber ich habe es gethan um mich auf bem Blate zu erhalten ben ich jest einnehme. habe es ungern gethan, aber bie Schulb war Ring Kerrante's und zum Theil, ich will's nur fagen, ber erlauchten Republit. Denn biefe wollte nie mit fic reben laffen. Spater aber, hat fie ba nicht mein beftan biges Streben gewahrt Italien zu befreien? Seib beffer gewiß: wenn ich langer zögerte ben Bertrag von Novara zu schließen, actum erat de Italia. Dem es ftand febr fcblecht mit unfern Angelegenheiten." Solche Worte gelten mehr als ganze Bucher. Es if ber Friedensvertrag vom 10. October 1495 auf welchen ber Moro auspielt, ein Vertrag nach welchem Roma Carl über bie Alpen gurudging, ohne, wie fein Better Orleans munichte, von ber unerwartet angelangim Berftartung feines Beeres Gebrauch ju machen, um bie italienischen Verbundeten bie ihn turz aupor an Taro fo hart gebrängt hatten, nochmals anzugreifen Es ift fehr möglich bag ber Sforza in feinen lesten Schlüffen Recht batte.

In der Galerie des Louvre sieht man jett — seltsame Laune des Schicksals — bas unter dem Namen
ber Madonna della Vittoria bekannte Bild Andrea
Mantegna's welches Giovan Francesco Gonzaga Markgrafen von Mantua darstellt, wie er der heiligen Jungfrau für den am Taro erfochtenen Sieg dankt. Aber
bieser Sieg war, was man auch in Italien sagen
mag, so wenig ein Sieg daß es nur eines kräftigen

Entschluffes bes Königs bedurft hatte um bas plunbernbe Beer ber Berbunbeten zu gerfprengen, nachbem ber Gonzaga wirklich einige Bortheile über ihn errungen batte. Carl hingegen war nur barauf bebacht nach Baufe zu eilen. Der venezianische Annalift und Senator Domenico Malipiero theilt einen merkwürdigen Brief mit, welchen einer ber Reiterhauptleute ber Republit Graf Bernardino Fortebracci über biefe Schlacht, bie Philippe de Comines so anschaulich geschilbert hat, nach Benebig fchrieb. Gin Zweifampf folgte bem anbern: von einem orbentlichen Plan war so wenig bei bem aus bem Gebirge hervorbrechenben Frangofen bie Rebe wie bei ben Verbunbeten welche ben Saum ber parmefanischen Gbne befest hielten. Gine Rachschrift zeigt wie die venezianischen Solbner es machten: "Ich will noch hinzufügen was ich nicht verschweigen fann. Wir waren im Stanbe gewesen biefes und ein noch viel größeres Beer ju fchlagen, wenn bie Unfern ben Sieg in's Auge gefaßt hatten unb\_nicht bas Bepad. "

Rasch stieg nun Gian Giacomo von Stufe zu Stufe, eilte, obgleich nicht ohne Glückwechsel, von Exfolg zu Erfolgen. König Carl hatte ihm ben Obersbeschl über seine in Italien zurüchleibenden Truppen anvertraut: in Afti, welches bem Herzog von Orleans als Heirathsgut seiner Großmutter Valentina Visconti gehörte, schlug er sein Hauptquartier auf. Lodovico il Moro, nunmehr die Seele des Bündnisses wider den

König wie er einst der Hauptanstifter seines Untwinehmens gewesen war, häufte in seiner ohnmächtigen Wuth Schmähungen auf Schmähungen, mit den Strange Den bedrohend den er einen meuterischen Unterthan nannte. Schwere Rache nahm der Arivulzio. Carl VIII stard sinderlos, sein Vetter von Orleans folgte als Ludwig XII. Er behauptete längst Ansprücke auf Mailand als Erde der Visconti: jeht beschloß er sie mit den Wassen gutzumachen. Sian Giacomo rückt als Oberfeldherr des französischen Heeres gegen die Hauptstadt: der Sforza, ohne Mittel zur Gegenweht, sloh nach Innsbruck zu König Maximilian, seine Schwester Bianca Gemal. Dort und in der Schweiz hosste er Beistand und Mannschaft zu sinden.

Vier Tage nach seinem Entweichen zog ber Sieger in Mailand ein und bankte im Dom bem Herrn sür die ohne Blut gewonnene Stadt. Noch hielt sich das Castell für den Herzog. Aber die Muthlosigkeit und Untreue des Castellans Bernardino da Corte war dem Trivulzio bekannt und darauf dauend ließ er ihm einen glänzenden Köder hinwerfen. Es wirkte: ohne Schwertstreich wurden den Franzosen die Thore geöffnet. "Lodowico Sforza, berichtet ein gleichzeitiger Chronist, war zur Zeit bettlägerig in Innsbruck und unterhielt sich mit seinen Edelleuten über die Mittel sein Herzogthum wiederzuerobern. Da erhielt er die Nachricht vom Berlust des Castells von Borta Robia. Nachdem er den

Brief gelesen ber die schlimme Kunde enthielt, blieb er eine Weile stumm in sich gekehrt, bann sah er gen Himmel und sprach die wenigen Worte: Seit Judas gab's keinen schlimmern Verräther als Vernardin da Corte. Und den ganzen Tag öffnete er ben Mund nicht wieder."

Auf die Nachricht vom raschen Gelingen bes Kelb= zugs flieg König Lubwig über bie Alpen. Um 6. October 1499 hielt er feinen feierlichen Ginzug in die Sauptftabt ber Lombarbei. Bor feinem Balbachin gina Gian Giacomo Trivulzio, ben vergolbeten Commandostab in ber Sand. Bevor ber König von Mailand schieb, ord= nete er bie Regierung bes Lanbes, beren Leitung er bem Marschall Trivulzio, ber bamals ben Titel eines Marchese von Vigevano führte, als feinem Statthalter und Generalgouverneur übergab. Nicht lange aber follte biefer rubig in Mailand bleiben. Mit Teutschen und Schweizern tehrte ber Moro gurud. Die frangofische Macht war burch ben Abzug bes unter Jves b'Allegre nach Reapel gefandten Beeres gefchwächt; ber Maricall hielt es für rathsam bie Sauptstadt ju raumen, wo bas Volk gegen ihn tumultuirte. Er nahm eine Stellung bei Vigevano, füböstlich von Mailand jenseits bes Teffin; ber Moro folgte ihm, aber ihm fehlte ber Muth zum Angriff. Es war sein Verberben. 3mar ward Novara in feine Sand gegeben: ba aber verriethen ibn bie Schweizer Sölbner.

Gin Mailanber Chronist jener Tage, Giovan Anbrea ba Prato, erzählt auf lebenbige Weife ben Vorgang - auf ben Felbern wo im April 1849 bas Schicffal Ronig Carl Albert's fich entschieb, warb viertebalb Jahrhunderte früher bas Gefchick bes Berges von Mailand besiegelt. "Der herr Lobovico, fo melbet er, begann in Novara feine Mannichaft zu ordnen, nicht wiffend um ben ichon beschloffenen Berrath aber ibn gramobnenb. Mit Gulfe ber beiben Sanfeveriner bestimmte er Alles, ermahnte Alle wo es Noth thue als mabre Streiter fich zu verhalten und nicht zu vergeffen bag fie nicht mit Lateinern tampften fonbern mit Barbaren in benen tein Kunten von Liebe zu Stalien glube. Beinahe mit Thranen in ben Augen bat er bie Schweizer Sauptleute ihre Pflicht zu thun, und verbief ihnen selbst einen Theil seines Staates wenn ihm ber Siea bliebe.

"Auf ber andern Seite verließ Trivulzio mit seinem in Ordnung gestellten Heere Mortara indem er Allen Muth zusprach und einen sichern Sieg in Aussticht stellte. Gegen Abend erreichte er Novara und besetze in der Nacht, bevor der Tag graute, die Vorstadt San Nazaro, wo er Einverständniß hatte. Als der Herzog dies versnahm, ließ er zu den Wassen greisen. Vor der Stadt war sein Lager, in zwei Abtheilungen, einerseits die Italiener, andererseits die Teutschen und Burgunder (Schweizer):

in ber Stabt lag er felbft mit ben hommes b'armes. Da verlangten bie Schweizer in ben letten Reihen gu bleiben, und ließen merten bag fie fich nicht schlagen wollten. Go fehr bies auch bei Allen Berbacht wedte, ging bas Beer boch vorwarts, bis bie zu binterft tommenben, namentlich bie Graubunbner, eine rudgangige Bewegung zu machen begannen. Da ergriff ben Bergog ber bochfte Schmerz und an seinem Beil verzweifelnb wußte er nicht was er beginnen follte. In biefem Augenblid tam ein muthiger Albanesen = Sauptmann, Mercurio, an ihn heran, und fagte, wenn Seine Berrlichkeit fein Barberroß besteigen wolle, mache er sich anheischig ihn ben Feinben zu entführen. es wegen Rrantlichteit, fei es aus Furcht, ober aus irgenbeinem anbern Grunbe, ber herr Lobovico konnte fich nicht bazu entschließen. Er ließ bie Schweizer Sauptleute entbieten und bat fie, wenn fie ihm nicht belfen wollten, ihn wenigstens in Sicherheit nach Teutschland zurückzubringen, von wo er auf ihre Treue bauend hiehergekommen fei. Da gaben ihm einige bas Wort - wenn's ein Wort genannt werben tann ihn zu retten, und ich glaube in Wahrheit nicht alle maren an bem Trug betheiligt.

"Auf bies Versprechen hin, legten ber herzog und ber herr Galeazzo Sanseverino einfache Landsknechtstracht au und nahmen in einem ber haufen Plat. Aber es half ihnen nichts. Einige von ben graubundner Hauptleuten beuteten auf fie, und bie Franzosen nahmen fie gefangen zu Anfang ber Schlacht."

So wurde Lodovico Sforza vor den Trivulzio gebracht — Der fagte, nun sei ihm Vergeltung geworden. Es geschah am 10. April des Jahres 1500. Es ist den Moment auf welchen Giovanni Batista Niccolini in seinem schönen Trauerspiel "Lodovico Sforza" anspielt, indem die unglückliche Herzogin Jsabella, seines Nessen Gattin, den Zorn des Himmels herabruft auf des Moro schuldiges Haupt:

- Possa

Tu la gioia mirar' de' tuoi nemici, E d'un soggetto che ti sia ribelle Nel cor ti scenda una crudel parola Che ti riduca alla viltà del pianto!

Trivulzio tehrte nach Mailand zuruck, aber nicht mehr als Gouverneur. Er war ein so glücklicher wie talentvoller Felbherr: im Frieden machte er sich bei Landsleuten wie Franzosen verhaßt durch Härte, Jähzern und Rachsucht. Daß er mit beinahe allen französischen Generalen sich verseindete, mit Ligny, mit Lautrec, mit Chaumont, erklärt sich durch nazionale Eisersucht. Aber auch die Einwohner hatten sich unter ihm nicht ruhig halten wollen; er hatte selbst einmal gesagt: er sei nicht Profet im Vaterlande. Statt seiner übernahm der Cardinal von Amboise die obere Leitung.

und balb bereuten es die Mailander den Tausch versanlaßt zu haben, so heftig und willtürlich auch der Marschall gewesen. Aber des Königs Gunst blied dem verdienten Krieger, und als er im Mai 1507 zum zweitenmal die Stadt besuchte, gab der Marschall dem Herrscher ein glänzendes Fest, wo beim Gastmal, in großen Käumen von Bretterwänden die längs des Corso di Porta Romana erbaut worden waren, über tausend Personen saßen, darunter fünf Cardinäle, und hierauf Tanz und Mastenspiele stattsanden.

Balb ichrectte neues Kriegsgetummel bie Lombarbei. Der Krieg gegen Benedig, burch die Lique von Cambrai veranlagt, begann. Rönig Lubwig führte perfonlich bas Beer zum Angriff auf bas venezianische Lager jenseits der Abba. Mit Mühe bewog ihn ber Trivulzio bei Caffano Bruden ju ichlagen, ftatt burch ben Fluß zu feten - that er letteres und griff ber an Mannschaft überlegene Reinb an, so war er verloren. Als aber. mabrend die Krangofen übersetten, unbegreiflicherweise bie Benezianer fich nicht rührten (man vernahm erft fpater bag bie Brovvebitoren beim Geere bem ungeftumen, hier aber verständigen Gifer ihres Keldhauptmanns, Bartolommeo b'Alviano, Keffeln angelegt), ba ritt ber Marschall mit freubestrahlenbem Geficht auf ben König zu und fagte: "Heute, Sire, habt Ihr ben Tag gewonnen." Und er hatte recht. Ludwig erfocht ben blutigen aber entscheibenben Sieg von Agnabel

(ober Ghiarababba, 14. Mai 1509), ber alle Stäht bis Pabua ihm ihre Schlüffel überbringen ließ. Bit hoch ber König bes Marschalls Dienste auschlug, geht schon aus bem Umstanbe hervor baß er ihn im folgenden Jahre nach Frankreich berief, Taufzeuge seine Tochter Renée zu sein, welche nachmals als Herzogin von Ferrara burch ihren Geist und ihre ungewöhnlichen Schicksale bekannt warb.

Von jener Zeit an waren bes Trivulgio Gefdick fo wechselvoll wie die der Waffen Krantreiche in Italien Noch war er nicht zurud aus jenem Lanbe. fo ging bas Schlagen von neuem los. Papft Julius II tremt fich von ber Lique von Cambrai, die burch ihn felbft ins Leben gerufen worben war. Er batte Benebig gebemüthigt und ihm die zum Theil seit mehr benn fünfzig Jahren besetten Stabte ber Romagna entriffen; jest verband er fich mit Benedig und Spanien um bie übermächtig geworbenen Frangofen aus Italien zu vertreiben. Es ift hier nicht ber Ort bie Greigniffe, biefes blutigen Krieges zu erzählen, burch welchen Romagne und Combardei verheert wurden. Der Bapft felbft mitten im Winter belagerte Miranbola, die Sauptfadt bes kleinen Staates ber Kamilie Vico. Gilboten beifch: ten bes Trivulzen Rudtehr aus Frankreich; feine Tochter Krancesca, Witme bes Grafen Lobovico Pico, lief ihn wissen fie könne sich nicht langer halten im Schlosse: schon liege die Stadtmauer in Trümmer geschoffen, fte

muffe fich ergeben wenn nicht Gulfe tomme. Die Gulfe tam nicht; ber Gouverneur von Mailand, Charles b'Amboife herr von Chaumont, festgehalten burch eine Intrique mit einer Mailanberin, ließ bem greifen Bapfte Beit bie Stadt zu nehmen. In ber ftrengsten Wintertalte, welche auch in ber füblichen Combarbei alles mit Gis bebeckte, eilte ber flebzigjahrige Marschall über In bas entschiedene Unglud welches bie die Alpen. Kranzosen gleich nach bem erfolalosen Siege von Ravenna traf, marb, einzelner Erfolge ungeachtet, auch Trivulzio verwickelt. Im Juni 1513 verlor er bie Schlacht von Novara gegen bie Schweizer, welche Maffimiliano Sforga, bes Moro altern Sohn, nach Mailand führten. Aber die Nieberlage ift minder ihm gur Laft zu legen als feinem Mitfelbherrn, La Trémoille, ben bes Königs schwerer Born traf. "Wie ein verwundeter Lome," fagt ein gleichzeitiger Boet, "tobte ber alte Gian Giacomo, fcwor bei ber heiligen Catharina und Sanct Marcus und schwang felbft bie bebrobte Kahne, rufend: die Bruft nach dem Keind, Canaille! Aber es half nichts; ein Mongibello schien · ber Anbrang ber Schweizer. "

Als die Franzosen die Lombardei verloren, ging ber Trivulze nach Frankreich, leistete auch hier Dienste, sah König Franz I den Thron besteigen, führte, da ber neue Monarch versuchen wollte ob der Jugend bas Glud gunstiger sei als dem Alter, das französische Heer

auf bis baber unbekannten Alvenväffen nach Saluus binab. Der berühmte Lattifer Brosver Colonna, welcher im Intereffe ber Raiserlichen und für ben Bergog von Mailand, Massimiliano Sforza, ben Uebergang hindern follte, ward im Lager zu Villafranca vom Keinde überrascht, ben er noch jenseits ber Berge im Dauphiné glaubte. "Das hatte jebem begegnen konnen, " fagte er gefangen genommen zum Trivulzio. "Guch freilich, nicht mir!" war bie herbe und folge Antwort. Ronig Krang folgte feinem Felbherrn und fiegte am 14. September 1515 bei Marianan. Der Trivulgio fagte: bie flebzehn Kelbschlachten die er mitgemacht feien wit Rinberfpiele im Vergleich mit biefer Riefenschlacht, Gt war bie Sühne für Novara. Nur burch Rraft und Tapferkeit entging ber Marschall ber brobenben Tobes · gefahr. Das ift ber Tag von welchem Ariofto (Raf. Roland, XXXIII, 42, 43) fingt, an bes Moro Berrath burch bie Solbner und Frankreichs letten ungludlichen Keldzug erinnernd:

"Der Franke kehrt zurud; boch schlecht empfangen Ihn jene Schweizer, beren feile Macht Der Jüngling, beffen Bater sie gefangen Und dann verkauft, herrief zu unbedacht. Seht nun, wie jene Schaaren fühn verlangen, Ob tief auch unter's Rad bes Glücks gebracht, Den Schimpf, erlitten in Novara's Flächen, Bom neuen König angeführt, zu rächen.

Und beffer wird es bei der Rudtehr gluden. Seht wie fich König Franz vor Allen regt: Er weiß den Schweizern so das Horn zu druden, Daß er beinah fie ganz zu Boden schlägt. Rie wird sie mehr der prächt'ge Titel schmuden, Den diese Bauern frech sich beigelegt:
Denn Fürstenband'ger und der Kirche Hüter, Mit biesem Ramen prunkten einst die Muther.

Bon neuem übernahm Gian Giacomo bas Comndo in Mailand, wo er mit dem siegreichen jungen
nig einzog, und leistete nochmals wichtige Dienste
Kaiser Maximilian die Stadt bedrohte. Die Liebe
ter Landsleute zu erwerben und zu bewahren, war
r für ihn ebenso schwierig in Zeiten unablässigen
mpses, deren Druck schwer fallen mußte auf den
irger, wie es ihm unmöglich war der Misgunst der
nzösischen Großen zu entgehen, die ihn, einen
nliener, nicht an der Spike des Kriegswesens in
Lombardei sehen wollten. Zum Unglück für Frankh hatten weder der Trivulze noch die Franzosen die
ersetten administratives Talent; sie brachten alles
en sich auf und vermogten den Staat in keiner
tise zu sichern noch zu gestalten.

Die vielen Angriffe auf ben alten Helben machten König schwankenb. Sein Zwist mit Obet be Foix, reschall von Lautrec, Statthalter in ber Lombarbei, ben Ausschlag. Lautrec, ein tapferer Mann aber telmäßiger Felbherr, babei in Friedenszeit völlig V.

unbrauchbar, fühlte fich burch Trivulzio in ben Schatten geftellt und in seinen Planen gehindert; burch seine Schwester, bie Grafin von Chateaubriant, Frangens Geliebte, vergiftete er beffen Ohr. Da befchlog Gia Giacomo fich aufzumachen und noch einmal über bit Alben zu geben um fich zu rechtfertigen. Im Geptember 1518 verließ er Mailanb in einer Ganfte, bem a tonnte nicht mehr ju Pferbe fteigen; in Anfenis, eine fleinen bretagnischen Stabt an ber Loire, traf er ba Frang war abwesenb, bie Königin unb guife Hof. von Angouleme weigerten fich ben Angekommenen u sehen, bevor ber Monarch wieber eingetroffen. Er tehnt zurud; Einige fagen er habe ben greifen Selben garnicht vorgelaffen; Andere, und bies ift schlimmer, er bak ihm Aubieng gegeben mahrend er beim Dittagemal gefeffen: ber Trivulgio babe, nach ber Sitte, bas Rnie vor ihm gebogen, er aber ihn nicht eines Bortes ge würdigt, sondern die Unterhaltung mit ben Soflenten fortgefekt. Man erzählt, ber fo schnöbe Behandelte, als er mit feinem Sohn Camillo allein gewefen, habe feinen Dold in ben Tifch geftogen, bann ben Gobn gefragt wer bies gethan und auf beffen Antwort ausgerufen: Nun wohl, wie ich ihn bineingepflanzt, fo werbe ich ihn auch wieber herausreißen! Aber er über lebte es nicht. Gefährlich frant marb er nach Charttes gebracht: ba fühlte er feinen Tob naben. gleiter flagten bag fle ohne ibn gurudfebren mußten;

er antwortete lateinisch: "Vos ibitis sine duce, et ego ibo sine exercitu." Der König scheint sich boch seines Benehmens geschämt zu haben, um so mehr als Papst Leo X ihm die harte Behandlung des verdienten und verleumdeten Mannes vorwarf. Er sandte zum Arivulzio Hössinge und Aerzte und ließ ihm sagen, er werbe ihn mit größerer Ehre denn je nach Mailand zurücksenden. Aber der Kranke kam nicht wieder auf. Den Griff seines entblößten Schwertes statt des Kreuzes in den Händen haltend, verschied er am 5. Dezember nache an achtzigjährig.

...Le roy puis après en fut fort marry" sagt Brantome und fest bann hingu: herr von Lautrec, welcher ben Anlag zu feiner Ungnabe gab, erhielt, nach Gottes Rathschluß, auch sein Theil, nachbem er (in Rolge bes Treffens bei La Bicocca) Mailand verloren hatte. Und wie ber Ronig nicht auf Gian Giacomo · achtete und ihm bie Schmach zufügte ihn nicht anreben au wollen, fo that er's auch mit herrn von lautrec. Denn da dieser sich wegen des Verlustes von Mailand i su entschulbigen tam, wollte Seine Majeftat ihn nicht febn und sprach nur burch zweite Personen mit ihm, und ließ ibn erft fpater wieder vor fich ihm feine Deinung au fagen. Go murben Beibe mit gleicher Munm Dem Einen aber brach ber Berbruß bas Berg während ber Andere fich noch hinschleppte, Rummer und Merger in ber Seele, unheilbare Leiben für ein ebles Berg.

Benn die Bappenbevise: No te smay, was man mit "Berzage nicht" übersett, von Gian Giacomo herrührt, so hat er diesen Wahlspruch stets treu befolgt. Die Devise schlingt sich um den Helmschmud, eine Sirene die eine Feile an einem Demantringe zerbricht; das Wappen selbst bilden drei goldene und ebenso vielt grüne lothrechte Streisen.

Am 18. Januar bes folgenden Jahres 1519 langt bie Leiche in Mailand an. Dort ward fie in S. Nayson beigeset, später aber erft bas Denkmal errichtet welche ihn auf bem Sarkofage ruhend barstellt, im Pangerhembe, die Rüftung zum Kissen bienend, die Recht ben Commandostab haltend, auf dem Helm die Linkt liegend. Die Inschrift soll er selbst angegeben haben:

Io. Iacobus Magnus Trivultius Antonii filius Qui nunquam quievit quiescit. Tace.

Mehre Jahre schon bevor er selber den Schauplat seines ruhelosen Daseins verließ, hatte Gian Giacomo Trivulzio seinen erstgebornen Sohn in voller Lebensblüthe sterben sehn. Gian Niccold, welcher den Tinl sines Conte di Musocco führte bis das Marquisat Vigevano als Majorat an die Familie kam, war aus des Marschalls erster Ehe entsprossen. Erst sechzehn jährig socht er an des Vaters Seite im Passe von

ŀ

Kornovo; er war einer von benen welche ben frangofischen Ronig heraushieben, als biefer burch bas unaufhaltsame Bordringen bes Markgrafen von Mantua in große Auf bem Schlachtfelbe schlug Carl ihn Gefahr fam. gum Ritter. Wenn in bem Mage wie ber Bater flieg, auch bem Sohn Ehren und Würben zu Theil wurden, fo zeigte fich biefer hinwieber burch fein Berhalten ber Nach bem Sturze bes Moro Muszeichnungen murbig. ward er Gouverneur jenes Castells von Mailand, weldes Bernarbin bi Corte ben Frangofen verfauft hatte. Bie hat jest bie ganze Umgebung biefer Befte fich geanbert welche einft über Mailands Schicffal entichieb und an welcher fo viele trübe Erinnerungen haften! Um bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts von ben : Bisconti gebaut, vom Volke gerftort, wiederaufgebaut um wiebergerffort zu werben, galt bas Mailanber Caftell noch zu Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts, burch ben erften ber Sforga von neuem hergeftellt, für einen ftarten Plat; hier hielt fich Francesco II Sforga im Jahr 1526 über acht Monate lang gegen bas faifer= liche heer bes Connetable von Bourbon und capitulirte als alle Lebensmittel aufgezehrt maren. Man beareift taum bie Möglichkeit bavon wenn man bie Localität betrachtet, welche ernftlich vertheibigen zu können beim Ausbruch bes Aufftanbes bes Jahres 1848 Reinem eingefallen gu fein scheint - ben Mittelbau bes Caftells, wie er, bei ber Demolition ber Keftungswerte in ber

cisalpinischen Zeit erhalten, in eine Caserne umgewandelt worden ist, an die schöne und große Piazza d'Armistoßend, von prächtigen Baumreihen umgeben, der die kolossale Arena, dort, der Beste gegenüber, der Arco della Pace, aus einem napoleonischen Triumsbogen in ein Siegesmal für die Jahre 1813—1815 umgewandelt. Mehr denn drei Jahrhunderte sind vergangen seit der letzte der Sforza, längst traut und müde, aus diesem Castell in die Gruft getragen ward und Antonio da Lepva hier für Carl V das Commando übernahm, das er mit soldatischer härte führte. Wo seine Spanier desslirten, suhren nachmals die gläuzenden Equipagen der reichen Mailänder an den Corsotagen, die die pagen der reichen Mailänder an den Corsotagen, die die plen jüngsten Umwälzungen in Italien ihresgleichen suchten

Zum jungen Trivulzio zurüczutehren, so wat berfelbe von König Ludwig reichlich bedacht. Außer ben St. Michaeliskreuze, damals dem großen Orden Frankreichs, erhielt er die Würden eines Oberjägermeistend bes Königreichs und Oberfalkners im Herzogthum Mailand. Neue Lorbeern errang er bei Agnadel. Als um Paola Gonzaga von Castiglione warb, beren Bater für den Moro kämpfend in berselben Schlacht am Taro gefallen war, in welcher Gian Niccold seine Sporen verdiente, gab deren Mutter Caterina Piw zur Antwort: sie wünsche die Verbindung mit den Trivulzen nicht, indem die Krauen aus einer Unruhe ber

ŀ

anbern entgegengingen. Da erwieberte ber stolze alte Marschall: wenn bies ein hinberniß, so sollte bie Heirath unterbleiben. Dem Kriege verbanke bas haus ber Trivulzen Ruhm und Shre, Macht und Reichthum; ohne ben Krieg müßten sie hinter bem Pfluge hergehen wie bie alten Römer.

Die Verbindung fand boch ftatt, aber nicht lange Iebten bie Gatten miteinander; Gian Niccolò ftarb nicht über breiundbreißig Jahre alt zu Eurin 1512. Er hinterließ einen einzigen Sohn, Gian Francesco, ber als Rind bem Bater in feinen Burben folgte, worin erft Ludwig XII, bann Frang I ihn bestätigten. Sein Leben mar nicht ruhiger als bas feines Baters und Grofvaters, aber es war weniger ehrenvoll. Unftat und jahzornig hatte er vom Marschall bas Schlimme geerbt, nicht bas Gute. Rurg por feinem Tobe hatte biefer ihn ben Gibgenoffen empfohlen, mit benen bie Trivulgen ichon wegen ihrer Leben in den Alpenstrichen ber Combardei viel zu schaffen hatten; von biefen war er in ben Bund aufgenommen worden, eine ber Thatfachen welche Lautrec bem Marschall zur Laft legte. Es ift wol nothig bier einzuschalten bag gerabe in biefen Tagen die Schweizerherrschaft auf ber Gubfeite ber Alpen burch Berträge befestigt warb, inbem König Rrang I im Jahr 1516 einerseits bie Gegenben um ben Luganersee und am nördlichen Enbe bes Lago maggiore abtrat, mit Lugano, Bellingona, Locarno, bie einst bem hause ber Rusca gehört hatten, andernseits die hoheit des grauen Bundes über Chiavenna und das Beltlin anerkannte; alles mit Borbehalt der Wiedereinlösung welche nicht stattsand, wie denn aft im französischen Revoluzionskriege die Schweiz auf de einen Seite dis zur Spise des Splügen zurückgedrängt ward, während sie dicht daneben ihr Gebiet dis zu den Thoren Como's ausdehnt.

Das füblichste Thal biefer italienischen Schweit ift gerabe jenes Misoder Thal welches Gian Giacom Trivulzio von ber Kamilie Sacco mit bem Grafentitel und Mungrecht gefauft hatte, Privilegien welche Raifer Kriedrich III im Jahr 1487 bestätigte. Vom Kuß bet Bernharbin, über welchen aus Graubundten bie ichom Strafe nach Mailand führt, zieht fich neun Stunden lang bies Thal langs ber Moefa bis gegen Bellingona, wo es fich nach bem Lago maggiore zu öffnet. Schweizer Alpennatur mit italienischer Anmuth vereinigenb. Der Einbruck ben bieje Gegend, eine ber Pforten Italiens, hervorbringt, ift namentlich mächtig, wenn man von Chur baberfommt. Von bem Dorfe hinterrhein an, wo bie erfte fteinerne Brude ben jungen Strom überspannt, bis zu bem aus wenigen Baufern bestebenben Dörflein St. Bernharbin hat man nichts als bie em stefte Bergnatur, zu Zeiten nichts als Schnee und Gis gefehn, und findet fich nun plotlich in milbe Luft verfest, umgeben von füblicher Begetation, die fernem

Berge schon in jenen Duft gehüllt ben nur Italien kennt, bas Thal immer noch von hohen Wänden einsgeschlossen, bis man das am Tessen liegende Bellinzona erreicht, welches ganz italienischen Karatter hat. Seit 1521 liegt über dem gleichnamigen Dorfe das Schloß Musocco (Misox) in Trümmern; ein mächtiges Vicred mit hohen Thürmen, beherrscht es die Bernhardinersstraße. Vor der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts waren die Herrschaftsrechte in diesem Thal, das jett ein bündnisches Hochgericht bilbet, an den Grauensbund durch Kauf übergegangen, indeß zogen sich langswierige Rechtsstreite zwischen den einzelnen Trivulzischen Linien hin.

Gian Francesco Trivulzio war in früher Jugenb schon von König Franz zum General der Reiterei ernannt worden, bald aber sah er sich in das Unglück verwickelt welches Frankreich versolgte, als Papst Leo sich dem Kaiser in die Arme warf, nachdem er so lange mit den Franzosen befreundet gewesen. Der Marschall von Lautrec, von Prosper Golonna dei La Bicocca, in der Nähe Mailands, geschlagen, mußte die Lombardei räumen; der Trivulze wurde durch kaiserlichen Beschl aller seiner Güter und Lehen verlustig erklärt. Man war längst gewohnt die Trivulzen an der Spize der französischen Partei zu sehen, welche den alten Namen der guelsischen behalten hatte; so mußte man sich wuns dern als Gian Francesco, der in alle sforza französischen

Intriquen verwickelt gewesen mar, im Jahr 1529 von Raifer zu Gnaben aufgenommen ward und feine meifin Befigungen wieber erhielt, bas fefte Caftell Deuffe an Comerfee ausgenommen, welches ber nachmalige Ratdefe von Marignan, Gian Giacomo Mebici, genommen hatte und welches nicht lange barauf geschleift warb. Raum war ber Friede in ber Combarbei bergeftellt, fo ließ fich ber Trivulzio in eine Berfchwörung gegen Bergog Francesco ben letten Sforza, ein; bas gegen ibn ausgesprochene Tobesurtheil murbe auf Bermenbung bes mit ihm verschwägerten Marchese bel Bafto burch ben Raifer umgeftoßen. Dafür leistete er im Jahr 1536, als nach bem ungludlichen Felbzug ber Raifer lichen in ber Provence bie Frangosen wiederum Oberitalien bebrangten, aute Dienste und zeigte bag bie alte Tapferfeit in ihm nicht erloschen war. Aber feine unverträgliche Gemutheart ließ ibn nicht auffommen Begen Dighandlung eines vornehmen Beamten gerieth er in Unanabe; wegen bes Morbes feines Sachwalters jum zweitenmal zum Tob verurtheilt, wurde er von Carl V begnabigt. Dann ging er in papitlichen Dienft, commandirte 1571 in Avignon und ftarb zwei Jahre barauf zu Mantua. Sein einziger rechtmäßiger Sobn Gian Giacomo mar fcon vor ihm verschieben. war die Nachkommenschaft bes Marschalls zu Enbe, und Gian Francesco warb, ber lette, in die Rapelle bei S. Nassaro getragen. Da ruben fie (feit bes

heiligen Carl Borromeo's Tagen nicht mehr in ben Sarkofagen, sondern im unterirdischen Gewölde) von Antonio des Marschalls Vater an: der große Trivulzio zwischen seinen beiden Frauen, deren erste, die Colleoni, in Jugend und Schönheit; sein Sohn Gian Niccold mit seiner Gattin Paola Gonzaga, deren jung gestorbene Kinder, Luigi, Ippolita, Margherita; endlich Gian Francesco, der die Deukmale errichten ließ, darunter sein eigenes mit der Inschrift:

Ioannes Franciscus Io. Nicolai filius M. Trivultii nepos marchio Vigevani et comes Musochi qui ab adversa fortuna frangi se nunquam passus est post erecta sepulcra parentum hoc sibi vivens posuit.

Bevor wir nun zu ber noch heute blühenden Linie ber Trivulzen übergehn welche von Gian Fermo, bes großen Trivulzio Bruder, stammt, müssen wir zum fünfzehnten Jahrhundert zurückehren, um von dem schon oben erwähnten Zweige Pietro Trivulzio's zu reden, welcher des Marschalls Oheim war. Bon seinen drei Söhnen nehmen vor allen zwei die Ausmerksamkeit in Auspruch, Teodoro und Antonio, durch kriegerischen Ruhm der erste, der andere als Würdenträger der Rirche. Teodoro, bald nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts geboren, verbrachte seine Jugend in den Reinen Kriegen welche bis zum Einfall der Franzosen

bem Lanbe nie Rube ließen, ohne es gerabe in große Gefahr zu fturgen. So nahm er unter Bergog Alfons von Calabrien, bem alteften Sohn Ronig Ferrante's von Neavel, an bem Kelbzug in ber romifchen Campagna Theil, ber mit bem Treffen auf ben Kelbern von Campomorto (21. August 1482) enbete, in welchem ein in Rom binnen wenigen Tagen zusammengerafftes Beer bie Neapolitaner fcblug. Der Trivulzio wurbe bamals bei Nettuno verwundet als ber flüchtige Bergog, ben nur feine turtischen Reiter retteten, fich bort nach Terracina einschiffte. Den Aragonesen auch im Unglud treu war er mit König Kerrante II, als biefer feine Sauptstadt wieder nahm. Bu Ende bes Jahrhunderts finden wir ihn boch im frangofischen Dienft, ben a feitbem nicht wieber verließ. Er kämpfte in allen Rriegen Italiens mit, im Guben gegen bie Spanier, in ber Lombarbei und Romagna unter Gafton be Foir. Lubwig XII bestellte ihn zu feinem Bevollmachtigten beim venezianischen Beere, beffen Generalcommanbo a mit bes Königs Bewilligung nach bem Tobe Alviano's übernahm. Unter manchen Gludswechseln bielt er fic in biefer Stellung bis zum Jahr 1523, wo nach bem Verluste Mailands und der ganzen Lombardei burch bie Frangosen die Republik sich bem Raifer zuwandte. Als der Trivulzio dies vernahm, verzichtete er augenblidlich auf seine Stelle; wartete er einen Tag langer so kam bas, übrigens in ehrenvollen und anerkennenben

Ausbruden verfagte Entlaffungsbecret ihm guvor. Babrend ber Schlacht bei . Pavia bedte er Mailand und führte bann bie Trummer bes frangofischen Beeres mit großer Besonnenheit über bie Alpen gurud. Seine Dienste blieben nicht unbelohnt: schon Michaelsritter erhielt er jest ben Marschallstab. Rum Gouverneur von Genua ernannt, hielt er fich mader, bis, nach bem jammervollen Untergange bes von Lautrec gegen Neapel geführten Beeres und Andrea Doria's Anschließen an ben Raifer (1528) bie Unmöglichkeit ba war bie Burg (bas Caftelletto) zu behaupten, beren Entfat ber Graf von St. Bol vergebens verfucht hatte. Teodoro Tri= vulzio ftarb, siebenundsiebzig Jahre alt, 1531 als Gouverneur von Lyon, nachbem er im Damenfrieben von Cambrai bie Bergichtleiftung Frankreichs auf bie mit frangofischem Blute gebungten italienischen Länder, auf Neapel, Mailand, Afti, Genua erlebt und die alten italienischen Bundesgenoffen bem Raifer preisgegeben gesehn hatte. Die gleichzeitigen Geschichtschreiber ertheilen dem Marschall das Lob rechtlicher Gefinnung und militärischen Talentes. Aus seinen Briefen, beren in neuester Zeit manche ans Licht gekommen find. ergiebt fich wie er bie Grunde bes Mislingens ber frangofischen Unternehmungen in Stalien richtig erkannte und würdigte; nicht an Muth gebreche es ben Frangofen, fondern an Alugheit und Ordnung, Keinden gegenüber voll Schlauheit und Aniffe, voll Ausbauer und Gebulb

bie Gelegenheit ju erwarten und ben Gegner fich felber verzehren zu laffen. Ginigfeit und guter Bille bei ben Berbunberen feien vor allem nothig, und ein gelbben nicht mit geträumter fonbern mit wirklicher Renntnig und Erfahrung. Rur fo burfte man auf Erfolg boffen; mache man's wie vorher, fo werbe man noch tranrigen Ergebniffe feben als bie worüber man jest fcon m flagen habe. So schrieb ber Tribulgio in einer won Benedig (Juli, 1529) aus gemeinschaftlich von ihm und bem Grafen Guibo Rangone, einem tuchtigen Rriegemann, an Ronig Frang gerichteten ausführlichen Dentschrift. Wer in Erwägung zieht was Montpenfier, Aubigny, La Trémoille, La Paliffe, Louis b'Art, Gafton be Foix, Lautrec, Lescun, Ligny, Bonnivet u. A., ungeachtet perfonlicher Tapferteit, was brei Ronige felbft in Italien ausrichteten, wirb bem alten Darichall nicht Unrecht geben.

Teodoro's Bruder Antonio verdankte ben Sforza sein Emportommen und wurde von Lodovico il Mow so sehr begünstigt, daß man ihn nur ungern unter bessen Gehr begünstigt, daß man ihn nur ungern unter bessen Gegnern sieht. Er war nacheinander mailandischer Gesandter in Ferrara, in Venedig, in Rom, hielt die Trauungsrede bei der Vermälung Gian Galeazzo Sforza's mit Isabella d'Aragona, erhielt durch den Moro im Jahr 1487 das Bisthum Como. Sein Uebergang zum französischen Interesse brachte ihn in große Gesahr als der Herzog plötlich zurückehrte; nach

bem Tage bei Novara aber erhielt er auf Verwendung Rönig Ludwigs den Purpur von Papst Alexander VI — ber erste Cardinal der Trivulzischen Familie, die deren bald mehre zählen sollte. Seine Eigenschaften und Geistessgaben die als glänzend geschildert werden, sollen durch seinen Jähzorn verdunkelt worden sein, der ihn nicht selten alle Rücksicht auf seine Würde aus den Augen sesen ließ.

Berühmter als bieser Carbinal Trivulzio, ber zu Rom 1508 ftarb, ift fein Bruberfohn Agostino, in allen Dingen ein achter Trivulze. Als Camerier' b'onore trat er jung in ben Dienst Bapft Julius' II, ber ihn sobann jum apostolischen Protonotar machte. Als aber ber Papft, nachbem er, wie schon erzählt ift, feinen 3wed, bie Demuthigung Benedigs, burch bie Lique von Cambrai erreicht, fich gegen Frankreich manbte, verließ Agostino, mit ben Seinen frangofischem Interesse treubleibenb, ben Sof und Rom. Unter Bapit Leo kehrte er zurud, wurde bei der großen Promotion vom 1. Juli 1517, aus welcher, mas nie zuvor, nie nachber geschehen, einundbreißig neue Cardinale bervorgingen, auf Bitten bes großen Marschalls zugleich mit feinem Better Scaramuccia, von welchem balb bie Rebe fein wirb, Mitalieb bes beiligen Collegiums, und ging als Legat nach Frankreich. Raum Giner ftanb bei Ronia Frang in größerer Gunft. Aber weber er noch bes Bapftes Bertrauter, ber Carbinal von Bibbiena, welcher im Jahre 1520 von ber Legation in Frankreich beim=

tehrte und balb barauf starb, noch die Gewandtheit bes französischen Botschafters in Rom, Alberto Bie Grasen von Carpi, vermogten den Papst, der nach Carl's V Thronbesteigung von Spanien mehr zu fürchten als von Frankreich zu hoffen begann, im französischen Bündnisse zu halten, obgleich noch im Februar 1520 Bibbiena von Rom aus an des Königs Mutter Lusse von Angoulême schrieb, Seine Heiligkeit sei sest entschlossen und entschieden in Freundschaft, Ginigkeit und ewigem Bündniss mit dem Könige zu leben und zu sterben. Ein Jahr darauf war der Papst mit dem Kaiser verbündet und in wenigen Monaten mußte Lautrec die Lombardei aufgeben.

Weber in bieser Zeit noch später verleugnete ber Carbinal Trivulzio seine Gesinnungen. Im Jahr 1527, als der Sturm über Rom hereinbrach und der Keine Krieg zwischen Papst Clemens VII und Charles de Lannoi das Borspiel von Bourbon's Zuge bildete, besehligte der Cardinal die Truppen der Kirche. Als dann nach der Erstürmung Roms Clemens in der Engelsburg eingeschlossen war die aus einer Burg ein Kerker für ihn geworden, und sich genöthigt sah dem Feinde Geißeln zu stellen, wanderte mit den Cardinälen Orsini, Cesi, Gaddi, Cesarini auch Trivulzio nach dem Castelnuovo Neapels. Im Frühling 1530, als König Franz sich mit dem Kaiser verständigte und seine Söhne (der Cardinal nennt sie in einem Briese "Messieurs

les Enffans") enblich aus Spanien zurucklehrten. wo fie in Folge ber Schlacht von Pavia als Unterpfanber gehalten worben waren, ging Agostino mit feinem Bruder Bomponio nach Frankreich "pour faire la reverance au Roy et se faire congnoistre a luy pour son treshumble et tresobeyssant serviteur." Spater murde er einmal von Papft Paul III als Friedensftifter zwischen Raifer und Ronig gebraucht. Er ftarb zu Rom im Jahr 1548. Nach ber bamaligen fcblimmen Sitte vereinigte Agostino Trivulzio in seiner Berfon eine Menge geiftlicher Burben und Pfrunden, er war Erzbischof von Reggio, Bischof von Toulon und Bayeur, von Afti, Brugneto, Bobbio, welches lettere Bisthum er feinem Better Ambrogio abtrat, einem natürlichen Sohn bes großen Marschalls, ber anfange unter bem Bater mitgefochten hatte, bann in ben geiftlichen Stand getreten war. Agostino, beffen icones und murbevolles Aeugere von ben Zeitgenoffen gepriesen wirb, nahm ein besonderes Intereffe an Literatur und Wiffenschaft; er ließ u. a. zahlreiche Collectaneen zur Papfigeschichte sammeln, welche spätern Biftoritern von wesentlichem Rugen gewesen sein follen. Seiner Schwester Damigella, Gattin Francesco To-. relli's Grafen von Monte Chiarugolo, als Dichterin und Rednerin befannt, widerfuhr die Ehre vom Arioft unter ben "fconen und klugen Frauen" feiner Zeit gepriesen zu werben: neben Beronica Gambara, 3ppo-V.

1

ľ

lita Sforza, Emilia Pia, Diana von Efte, Giulls Gonzaga, Bittoria Colonna, Giovanna d'Aragona, nennt er (XLVI, Gef. 4.)

" Tribulgia, fruh ernahrt im beil'gen Saine. "

Im sechzehnten Jahrhundert schon erlosch biefe Linie wie jene bes Marschalls. Es warb bereits augebeutet wie die jesigen Trivulzen von einem Bruba bes "Großen" ftammen, Gian Fermo, welcher ba Rechtsgelehrsamkeit sich widmete und 1491 als erfter Rangler bes Bergogthums Mailand ftarb. Von seinen Sohnen stubirte ber eine, Scaramuccia, gleichfalls bie Jurisprudenz und war im Tobesjahre bes Baters Brofeffor an ber hoben Schule zu Bavia. Er murbe bann Abt im Lodigianischen, Bischof von Como, enblich burd Bapft Lev X Carbinal, zugleich mit Agoftino. leicht ist es nie vorgekommen daß zwei so nabe Berwandte an demfelben Tage ben Purpur erhielten. Seine Würde als Protector ber Krone Franfreich icheint ihn nicht vor Mangel geschütt zu haben in ber Beit als in Italien alles brunter und brüber ging. Benigftens jammert und bettelt er auf bie flaglichfte Beife in seinen Briefen an ben Connetable (bamaligen Grand: maître) von Montmorency, fo in einem Schreiben aus Rom vom December 1526: "Monfeigneur, ich befinde mich in folder Noth und Elend, wovon ihr euch teint

Borftellung machen könnt. Und von Tag zu Tage geht's schlimmer. Nie habe ich vom Könige ein Benefiz, ja nicht einen Scubo zu meinem Unterhalt erhalten. Ich bitte euch, helft mir baß ich etwas zu leben bestomme und laßt nicht einen Diener wie ich Hungers sterben, zum Scandal für den ganzen hiefigen Hof." In Anfang bes folgenden Jahtes verlieh der König ihm sodann das Erzbisthum Vienne im Dauphiné, aber er trat wol nie diese Würde an, indem er kurz darauf in einem Kloster am Gardasee starb, wohin er bei dem Marsche des bourdonischen Heeres gegen Kom sich gestüchtet hatte.

Scaramuccia's Bruber, Girolamo Teodoro, Herr von Melzo, heirathete eine Barbiano von Belgiojoso, stand im französischen Ariegsbienst und stard 1524.

Der eine seiner Söhne, Antonio, trat in die Präsatur unter Papst Clemens VII, verwaltete für den Cardinal Agostino das Bisthum Toulon, machte sich als Vicelegat von Avignon durch seine heftige Opposition gegen die Hugenotten bekannt, war für Papst Julius III Runzius in Frankreich und Benedig und wurde von Paul IV im März 1557 zum Cardinalat erhoben. Er bekleidete sodann das wichtige Amt eines Präsecten der Segnatura oder des obersten Kevisionshoses und wurde im Jahr 1559 als Legat nach Frankreich gesandt um dem Friedensschluß von Cateau-Cambress zwischen Keinig Heinrich II und Filipp II beizuwohnen, durch

welchen Frankreich, auf allen Seiten gebrangt, ent muthiat burch bie Nieberlagen bei St. Quentin und Gravelines, in Italien, gemiffermagen alles aufgab, um nur die Lothringischen Bisthumer zu behalten. war ber Moment von welchem an bie frangofifche Politit, wie fie feit Carl VIII fich geltenb gemacht, eine entscheibenbe Umwandlung erfuhr. bie auf bie Schicfale beibet ganber, Italiens fowol wie Frankreich, von bestimmenbem Ginfluß gewesen ift. Sleicherweist tann man sagen bag es für Frantreich bas Enbe ba Ritterzeit mar, bie in ben italienischen Rriegen noch fortgelebt hatte, und als beren lettes Opfer Ronig Beinrich innerhalb ber Turnierschranten fiel. - Da Cardinal Trivulzio ftarb auf ber Reise in Frantreid, in einem St. Mathurin genannten Orte.

Der andere Sohn Girolamo Teodoro's, Gian Giacomo Teodoro, war mit einer Gonzaga verheirathet. Es giebt beinahe keine berühmte Familie Oberitaliens die nicht verschwägert wäre mit den Trivulzen. Außa ben Bisconti, Colleoni, D'Avalos, Sforza, Torelli, Belgiojoso, Pico, Gonzaga, beren schon Erwähnung geschah, sinden sich in diesen wie in spätern Zeiten die Collalto, Borromeo, Grimaldi, Bevilacqua, Martinengo, Doria, Guevara, Cavalcadò u. a. Es kommt der (hossentlich seltene!) Fall vor daß eine Großnichte des Marschalls, Bianca, in Zeit von neun Jahren viermal heirathete und allemal in angesehene Häuser

tam, in die ber Simonetta, Stampa, Scotti unb Ballavicini. Die beiben Söhne Gian Giacomo Teoboro's gründeten die beiben neueren Hauptlinien. Der eine, Carlo Emanuele Teodoro, im Jahr 1605 in Mandern gestorben, hinterließ einen Sohn, wie ber Großvater Gian Giacomo Teodoro geheißen, in welchem ber alte Ruhm ber Trivulzen glänzend wieberauflebte. Aber wie die Trivulzen des sechzehnten Jahrhunderts für Franfreich ftritten, fo ftanben bie bes fiebzehnten für Spanien ba. Nicht Wankelmuth war es: Reiten und Verhältniffe hatten fich ganglich geanbert. Lombarbei fab feine Ritterheere mehr, angeführt von Ritterkönigen. Sie rubte, wenn man bas Rube nennen tann, unter bem ichweren Drud fpanischer Bicetonige. Rur in Biemont war noch politische Unabhängigkeit zu finden. Die kleineren Kürstenthümer schlossen sich zwar noch bier Spanien ober bem Reich, bort Franfreich an. Da gab's wol noch Kriege an benen Gonzagen, Efte's. Karnefen, Mebici theilnahmen: aber Italien war in bie Sinterreihe ber Länder Europa's gedrängt und hatte nicht Ruhm zu erwarten vom Rriege, vom Frieben nicht Ehre noch Bortheil.

In diesen schlimmen Zeiten zeigte sich ber Trivulzio wenigstens als Mann von Entschiebenheit und Thattraft. Spanien hatte keinen eifrigern Diener. Wie einst Gian Giacomo that er nichts halb. Im Jahr 1606 finden wir ihn als Ritter von San Jago; er ruftete auf eigene Roften zwei Reitercompagnien aus. mit benen er für Ronig Filipp III tampfte. Bermögensumftanbe maren glangenb: bas Darquifat Vigevano und die Grafschaft Misocco, einst Erbe ba Linie bes Marschalls, murben ihm burch einen Reichs tagefpruch zugetheilt, zugleich mit bem Reichsfürfter titel und ber Naturalisation in Teutschland. In ben wirklichen Besits Misocco's vermogte er bennoch nicht ju gelangen, fo bag bas Mungrecht welches bort von alten Beiten ber ber Familie zustanb, burch ben Raifer auf bas Leben Retegno übertragen marb. Mit Gis vanna Grimalbi von Monaco vermalt, blieb er frube Witmer, trat 1625 in bie Bralatur als Chierico bi camera und wurde ichon nach vier Jahren burch Bapt Urban VIII mit bem Burpur bekleibet, ber fünfte Carbinal bes Saufes. Gine Zeitlaug verwaltete er als Legat bie Mart und nahm bann Theil an bem fpanifdfranzösischen Rriege welcher wegen ber Mantuanischen Erbschaft entstanden war, indem die Sauptlinie ba Gonzaga im Jahr 1627 ausstarb, die Linie von Nevers und Rethel, von Frankreich begünstigt, bas Bergogthum einnahm und fo in gang Oberitalien einen Rampf entzündete welcher bie Stadt Mantua verbeerte und Jahre lang Viemont, Montferrat, der Lombardei und ben Eftensen teine Rube ließ. Seiner Carbinalswurde ungeachtet murbe Trivulzio zum General = Gouverneur ber Milizen und Aufseher der Festungen im Bergogthum Mailand ernannt, verwickelte sich aber in Streitigteiten mit dem Statthalter Grafen von Siruela und
begab sich nach Madrid. Hier erlangte er für sich und
i die Seinen die Grandenwürde, ward Vicetönig und
Generalcapitän von Aragon dessen alte Constituzion
von Filipp II in den Perez'schen Händeln vernichtet
worden war und wo nun längst Fremde die oberste
Bürde erhielten, ging als Botschafter nach Rom zum
Eonclave in welchem Papst Innocenz X gewählt ward
und wurde dann 1647 von König Filipp IV als
Generalcapitän nach Sizilien geschiekt, um den dort
entstandenen Volksaufstand zu unterdrücken, der zu
gleicher Zeit mit der Masaniello'schen Revoluzion in
Reapel die spanische Herrschaft in Süditalien ernstlich
bedrohte.

Was ebenso wie in Neapel ber Herzog von Arcos, in Sizilien ber Vicekönig Marchese be los Veles zu erreichen unvermögend gewesen war, brachte Trivulzio burch Energie wie durch die Billigkeit zu Stande, womit er wirklichen Uebelständen abhalf und dem gedrückten Volke soviel an ihm lag Erleichterung verschasste. Zum Vicekönig der damals spanischen Insel Sardinien ersnannt vertauschte er diesen Posten mit dem eines Volschafters in Rom, wo er als erster Diakonus (er empfing nie die Priesterweihe) im Jahr 1655 Papst Mexander VII frönte. In demselben Jahr wurde er Gonverneur der Lombardei — der einzige Maisander

:

welchem biefes wichtige, von Spanien fo eifersuchtia gewahrte Amt jemals anvertrant gewesen ift. Er recht fertigte bas Vertrauen welches man in ihn feste. Die frangofischen Belleitäten bes Bergogs von Robens, Krang I, hatten neuen Rrieg entzundet, auch Bie mont ftand auf frangofischer Seite. Der spanischen Lowbarbei galt ber Angriff. Der Mobenefe, als Generalissimus König Lubwig's XIV, belagerte Balenza am Teffin, ber Carbinal lag fehr trant barnieber, ließ fich aber boch auf's Felb tragen und fügte bem Feinb empfindlichen Verluft zu. Als fein Uebel zunahm, brachte man ihn nach Bavia, bort verschieb er, ein sechzigjähriger, am 3. August 1656. Rach feinem Tobe nahm ber Estense bie Stadt. Im Trivulgischen Saufe in Mailand fieht man eine Bronzebufte bes Carbinals: fie zeigt marfirte Buge bei entschiebenem Ausbrud; er trägt Anebelbart und henriquatre, wie bamals auch bei ber Beiftlichkeit Sitte mar; bas Barett fteht etmas schief auf bem lodigen Saar. Sein Sohn, Ercole Teodoro, erbte weber bes Baters Gaben noch fein Glud. Und boch schien bas Glud an feiner Biege zu stehn, aber es verbarb ihn. Spanien häufte Gunft auf Gunft auf ben Jungling. Er erhielt ben Orben vom Bließe, wurde Botschafter in Rom, General Gouverneur ber Milizen, Gouverneur von Lobi enbete bann aber als Staatsgefangener in bem Caftell bieser nämlichen Stabt Lobi, 1664, in einem Alter

von vierundvierzig Jahren. Von Orfina Sforza von Caravaggio, einer Nebenlinie ber Mailändischen Herzoge angehörend die von einem natürlichen Sohn des Morostammte, hinterließ er nur einen Sohn, der in der Jugend starb.

Die Kamilie Trivulzio welche beutzutage unter ben erften und angesehensten Mailands mitzählt, ift auf Paolo Aleffandro, den andern Sohn des schon genannten Gian Giacomo Teoboro und ber Laura Gongaga, gurudzuführen. Bon ben meiften Mitgliebern ift wenig zu fagen; wir kommen in bas achtzehnte Jahr= hunbert hinein, in welchem von großartiger Thätigkeit und wirklich bistorischer Bebeutung ber alten Kamilien in ben wenigsten Källen bie Rebe ift. Jenes Baolo Aleffandro Urenkel, Aleffandro Teodoro, Marchese von Sefto und Cologno, welcher 1763 ftarb, mar ein wiffenschaftlich gebilbeter Mann ber namentlich antiquarischen Studien mit großem Gifer oblag, wie es benn von ihm eine Abhandlung über ben Urfprung ber alten Bewohner Umbriens giebt. Von ihm wurden Bibliothet und Museum angelegt bie burch andere ber Kamilie, namentlich burch feinen Entel, bebeutend vergrößert, jest zu ben ichonften und reichsten in Mailand gehören. Er ftanb zu Muratori, Saffi, Gori u. m. a. in freundschaftlichem Verhältniffe. Seine beiben Enkel zeichneten fich auf fehr verschiebene Weise aus. Aleffanbro Trivulzio gab fich, wie so viele und so aus-

- 1

gezeichnete unter feinen Landsleuten, mit voller Seele ber Ginwirtung ber Freiheitsibeen bin welche zu Enbe bes Jahrhunderts Italien eleftriffrten, wo fie im frangöfischen Intereffe viel mehr als jum Beften bes Lanbes Wie einst sein großer Ahnben ausgebeutet murben. bies frangösische Jutereffe vertreten, so griff ber Jungling es mit aller Lebenbigfeit auf. Nicht über fünfundzwanzig Jahr alt commandirte er 1796 bie Rai länder Nationalgarbe, war im Jahr 1800 Brigabe General, bilbete bie Genbarmerie und erhielt berm Inspection, mar einer ber Reprasentanten bei ben Comitien zu Lyon aus benen bie italienische Republit mit Bonaparte als Prafident bervorging, beren Rriegs minister er 1802 wurde. Die folgenden Jahre flieg er gum Divisions = General, wohnte ber Raiferfronum Navoleon's bei, warb Großofficier ber Chrenlegion und erhielt bas Commando ber italienischen Truppen welche gur großen Urmee an ber Rufte bes Oceans gu ftogen bestimmt waren. Da ftarb er, zweiunddreißig Jahr alt, gu Paris am 5. März 1805.

Bon seinem gleichfalls jung gestorbenen Bruda Girolamo blieb nur eine Tochter, Cristina, welche als Fürstin Barbiano Belgiojoso viel, zu viel von sich reben gemacht und in den politischen Wirren der jüngsten Tage ebenso wenig wie in den Wechselfällen ihres strumischen Lebens jene Grenze beachtet und eingehalten hat die der Weiblichkeit in allen Zeiten und Lagen

vorgezeichnet ist und welche eine geistreiche und hochs gestellte Frau, die auch als Schriftstellerin die Gabe lebendiger Auffassung und Darstellung beurkundet hat, am wenigsten hatte verkennen durfen.

Aleffandro's anderer Bruber, Gian Jacopo, wird bei allen welche Italien und italienische Buftanbe in ben letten Jahrzehnten gekannt haben, besonders bei ben Freunden und Forschern altitalischer Literatur, auf immer in ehrenvollem Andenken bleiben. Im Juli 1774 geboren, murbe er vorzugsweise burch häuslichen Unterricht gebilbet; was in biesem ludenhaft fuchte er später nachzuholen, wie er benn fast zwanzigjährig bem Studium ber griechischen Sprache fich widmete welches bamals so wenig wie heute in Italien in ben Rreis ber gewöhnlichen gelehrten Erziehung gehörte. War ja bie Sitte griechische Schriftsteller in lateinischen Ueberfetungen zu citiren fo eingewurzelt, bag ber vor einigen Jahren verstorbene ausgezeichnete Alterthums= forscher Tea seinem jungern Collegen Nibby unter anbern Vorwürfen auch ben machte bag er griechische Citate in seinen Werken gebe! Giuseppe Barini war unter benen welche auf ben jungen Trivulzio ben meisten Ginfluß hatten. Man weiß wer und was Parini war; wie biefer einfache, anspruchlose Mailander Geiftliche machtig einwirkte auf Zeit und Zeitgenoffen, ftrafend und spottend, aber immer ein eifriger Briefter ber Grazien; ber Dichter ber Civilisation, wie man ihn

genannt hat, gleich ausgezeichnet burch die teusche Reinheit bes Geschmacks wie durch die treffende Wahrheit ber Gedanken, durch die harmonische Schönheit des Verses wie durch die ansprechende Wärme der Färdung. Man weiß wie viel Bewunderung und Liebe dieser Mann erregte und an sich zog, wie er die italienische Poesse aus ihrem Schlaraffenleden aufschreckte und zur Natur zurücksührte, wie die Bessern alle ihm anhingen — wie dann Ugo Foscolo in seiner berühmtesten Dichtung klagte daß seine Vaterstadt keinen Denkstein, kein Wort für ihn habe, sie, die leichtsertige Pflegerin weibischa Sänger.

Der Marchese Trivulzio hatte poetisches Talent, aber wie überhaupt feine Bescheibenheit groß mar, wandte er fich ber Erforschung ber Werte anberer gu, statt felbst productiv zu fein. Bu welcher Deifterschaft in der Kenntniß und Beurtheilung der Sprache und Literatur bes Trecento er es brachte, barüber ift in Italien nur Eine Stimme. Dante war es bem er fich vorzugsweise widmete, und in beffen Verftandniß a tiefer einbrang als bie meiften feiner ganbeleute. ber schwierigsten Bucher bes Alighieri, bas bis babin burch Irrthumer aller Art oft bis zur Unkenntlichkeit entstellte Convito, wurde von ihm unter bem Beiftande bes berühmten Monti theils nach den Handschriften, theils burch Anwendung einer gefunden Rritik lesbar hergestellt: eine Texteorecension die ben späteren ju

runde lieat, wennaleich seithem fortgesette Korschungen ue Verbefferungen an die Sand gegeben haben. Auch : Vita nuova wurde von ihm verbeffert herausgeben; an ber Vollendung anderer Arbeiten, welche : Iprifchen Gebichte zum Gegenstanbe hatten, hinberte Freunde und Studiengenoffen bie fich t der Tod. t Dante und feiner Zeit beschäftigten, verbanken ibm ehrte Unterftugung aller Art, fo Monti in feinen achlichen Untersuchungen, bie fo großes Aufseben ichten und fo argen Awiesvalt erregten; Sebaftiano ampi, einft Professor in Bifa, bann in Barfchau. est in der Nähe von Florenz in der Burudgezogenheit end, bei feiner mit Recht geschätten Ausgabe ber chtungen Cino's ba Pistoja; Quirico Viviani bei n in Ubine veranstalteten Drud ber Göttlichen mobie nach bem Bartolinischen Cober, welchem ber ruchbare geschichtliche Commentar Arrivabene's Il colo di Dante, beigefügt ift. Dies nur weniges 1 bem vielen was er auf biefem Kelbe förberte. eratur und Literaten fanden in ihm einen ber groß= itbiaften Freunde. Seine an feltenen Druden wie Banbidriften reiche Bibliothet gab gern ihre Schate Und wie viele wurden burch feine Unterstützung ben Stand gefest nügliche miffenschaftliche Arbeiten unternehmen und erscheinen zu laffen! rarischen Verhältniffe Italiens fennt wie fie nament-) bis jum letten Jahrzehnt waren, seit welchem ein

merklicher Umschwung sich kundgiebt, wird solche Gestinnung nach Gebühr zu schähen wissen. Der gelehrte Bietro Mazzucchelli, vor allen aber Carlo be' Rosmini von Roveredo, hatten sich dieser Unterstühung zu erfreuen. Lehterer schrieb außer dem Leben Francesto Kilelso's, zu welchem Trivulzische Handschriften das vorzüglichste Material geliefert hatten, namentlich das Leben des großen Marschalls Trivulzio, nach Documenten aller Art, die durch jahrelange Forschungen und Mühen zusammengebracht und ihm zur Verfügung gestellt worden waren.

So war Gian Jacopo's literarisches Birten; auf fo chle Beise machte er Gebrauch von feinem beben tenben Bermogen und feinen Renntniffen. Sein Band in Mailand ftand bis zu ben Jahren in benen Rrant lichfeit ihn verbuftert, manche trübe Erfahrungen und jum Theil auch öffentliche Berhaltniffe ibn gurid gestoßen hatten, jebem Manne von Talent und Wiffen, Einheimischen wie Fremben, offen, von benen viele fein ebles Berg und feine achte Bornehmheit erkennen und schäten lernten. Die meiften ausgezeichneten Manner Italiens, Gelehrte namentlich und Dichter, ftanden mit Trivulzio in freundschaftlichem ober brieflichem Verkehr: so Giuseppe Bossi, bessen Schrift über bas Abenbmal bes Lionarbo auch bei uns, namentlich burd Maler Müller's Rritit, bekannt geworben ift; ba sprachgelehrte Antonio Cefari, ber mehr vielleicht als

ein anberer fur bie Renntniß ber Trecentisten gewirft hat; Bincenzo Monti und Ippolito Pinbemonte, beren Ramen ohne weitern Bufat hinreichen; Giulio Perticari, Monti's Schwiegersohn und mit ihm wetteifernd im feinen Durchfühlen ber Schönheiten bes Dante'fchen Zeitalters, beffen Sprache er mit feltener Beherrschung wiederaufleben machte; ber Jonier Andrea Muftvribt, ber lange in Oberitalien lebte, Monti'n beim Ueberseten ber Ilias beiftanb und felbit eine geschätte Uebertragung bes Berobot gab; Bartolommeo Borabesi, ber berühmte Archäolog; Cicognara, ungeachtet mancher Irrthumer und Schwächen bochverbient um Wiffenschaft und Runft; Angelo Dai, beffen Ruhm weit über die Grenzen feines Baterlandes binausgebrungen ift; Gino Capponi, ber in Rarafter unb Studien viele Uebereinstimmung mit Trivulzio bat; Bompeo Litta, ber fleißige und gewiffenhafte Gefchicht= ichreiber ber großen Familien Italiens, und manche andere beren Nennung mich zu weit führen murbe.

Den größten Theil seines Lebens brachte ber Marchese Trivulzio in der heimath zu. Doch führten ihn wiederholte Reisen auswärts. Manche Wanderungen burch die verschiedenen Theile Italiens nicht zu rechnen, war er zweimal in öffentlichen Aufträgen in Paris, 1810 bei Napoleon's zweiter Vermälung, und 1814. Bei letterer Gelegenheit besuchte er auch die Niederslande. Während der französsischen Zeit war er vom

Gouvernement vielfach ausgezeichnet worben. Aus feiner Che mit ber Grafin Beatrice Serbelloni, bie aleich ihm einer burch alten Kriegsrubm ausgezeichneten reichen Mailander Kamilie angehörte (man bente an Gabriel Serbelloni, ber mit Don Juan b'Auftria bei Lepanto fchlug und Vicefonig Siziliens ward, und an Giovanni Batista Serbelloni, einen ber namhaftesten öftreichischen Generale zur Zeit Maria Theresta's man bente überbies an bie ichonen Billen am Comerfe und bei Breecia, - entsproffen funf Rinder. bie Sitte ober Sucht ber Italiener, jebe Beirath burch eine Kluth von begreiflicherweise meift ichlechten Berfen zu feiern, etwas finbisches hat, so gut auch bie Absicht fein mag, fo läßt man fich's schon gefallen wenn bie Hochzeitsgebichte von einem Monti find, wie bei ba vier Töchtern ber Kall war.

Gian Jacopo Trivulzio starb nach längerer und schmerzhafter Krankheit zu Mailand am 29. März 1831 im Alter von siebenundfünfzig Jahren. Viele erinnem sich der Trauer welche die Nachricht von diesem unzeitigen, aber nicht unerwarteten Verlust in Italien verbreitete. Der einzige Sohn, Giorgio Teodoro, mit Marianna Rinuccini auß Florenz verheirathet, folgt gerade ein Vierteljahrhundert später dem Vater im Tode nach, nachdem er die Stürme des Jahres 1848 erlebt hatte, die sein Haus minder hart trassen als es bei andern an den Bewegungen directer betheiligten

•

•

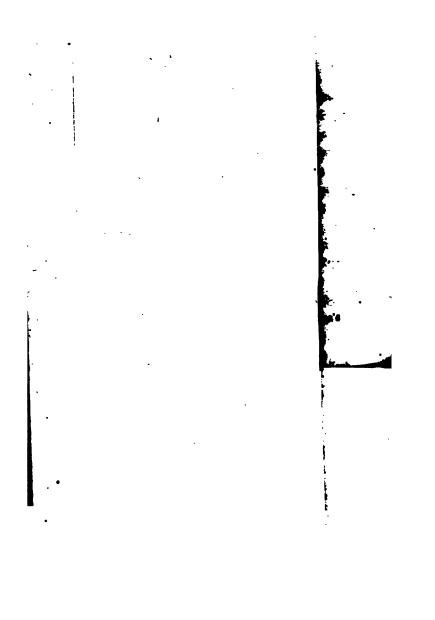

ilander Großen ber Kall mar, aber boch manche Duren und Nachwehen ließen. Auch er manbte fich. reiferen Jahren, benfelben Studien und Tendengen = einem Gifer und einer Liebe ju bie er ererbt ju Den schien. Obgleich selbst nicht literarisch thatig und Le bes Vaters ungewöhnliche gelehrte Bilbung, verhrte er bie ichon reiche Bucher = und Sanbichriften= emmlung bie er vorfand mit neuen Schäten, und Pfleger Ber Wiffenschaft fanben bei ihm bereitwillige fnahme und Unterftugung. Giner ber Erften unter E Rennern italienischer Literatur im Auslande, in Mien jebenfalls ebenfofehr wenn nicht mehr als ber eignen Seimath anerkannt, Carl Witte, wie bem Vater fo zu bem Sohne in vieljährigen Be-Jungen, hat die Trivulzische Gastfreundschaft in fchiebenen Beiten und unter verschiebenen Umftanben ahren und gerühmt.

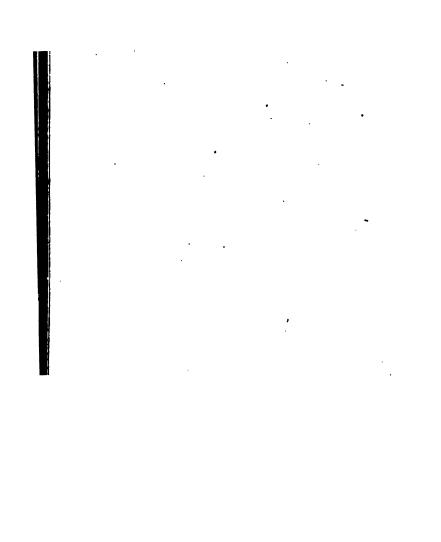

## Albani.



las Loos vieler, aus ben feubalen ober Unterthanenschältnissen nicht herausgetretenen italienischen Geslechter bünkt mich ein beneidenswerthes. Seit Jahrnberten ist das Getöse des bürgerlichen Zwistes in Ichem sie ihre castellartigen Wohnungen und Thürme zen einander vertheibigten, wie das Geräusch des auf enem Felde durch kriegsgeübte Schaaren von Abel do Volk ausgesochtenen Kampses von Stadt gegen tadt verhallt; halb vergessen sind die Wassenthaten ter mannhaften Zeit Italiens; seit Jahrhunderten t das Condottierenhandwerk ausgesort, welches eine tricatur ernster Kriegsführung und ein sicherer, nur ich gegenseitige hinterlist von Fürsten und Feldherren fährbeter Erwerbszweig der Vornehmen geworden war;

feit Jahrhunderten endlich hat Italien feine Stellung und Bebeutung als heerstrafe und Stapelplat bes Welthandels verloren, und ben großen Gefchlechtem ift, auch wenn fie fich beffen nicht schämten, bas weite Keld ber Thatigkeit nicht mehr geöffnet, auf welchem viele von ihnen, und barunter regierende, groß geworden. Aber wenn all biefer Ruhm ein langft vergeffener ift, wenn bes ganbes neuere Berhaltniffe ben meiften felbst die Gelegenheit geraubt haben neuen Ruhm zu gewinnen, fo umschlingt bie Namen von vielen bennoch ein frischer Chrentrang. Der Schut ben fie Wiffenschaften und Runften gewährt, indem fie bas Wieberaufleben ber alten, ben Fortschritt ba modernen Literatur geförbert, indem fie großartige Balafte in ben Stabten und auf bem Lanbe errichtet, indem fie ben Bau von Rirchen und andern offent lichen Werken unternommen, indem fte bie besten Rünftler auf = und herbeigezogen, indem fie endlich bit reichsten Sammlungen aller Art, von Sanbschriften und Büchern, von Marmorwerken und Bilbern angelegt biefer Schut, biefe Ermunterung, bies Schaffen fin nicht vergeffen, mag auch lange Zeit zwischen Chemals und Jest liegen, mag auch, wo bie Kamilien noch bestehn, in zu vielen Källen bas Jest bem Chemals wenig entsprechen. Dies Streben im Dienft ber boben Erkenntnig und ber Schönheit lohnt ihnen bie bant bare Nachwelt, welche barüber oft vergißt, wie bie

ober jenes Saus burch Morb und Verbrechen jeber Art groß geworben ift, jene Repotenfamilie fich auf bem unrechtlichsten Wege bereichert bat, wie jener glan= genbe Palast burch bie schmählichsten Erpressungen entfanden, jene Rirche eine Art Sühnopfer für jahrelange Verruchtheit ift. Alles bas vergißt bie Menge bie nur noch bie rühmlichen Zeugen fleht, und taucht einmal fo eine alte grause Geschichte auf, so ift fie wie eine bestaubte Chronikensage die Wenigen bekannt wird, auf die Benigsten von biefen Wenigen Ginbrud macht, wenn es nicht etwa eine Geschichte ber Cenci ift. Epheu freundlicher Erinnerung hat fich in Benedig um bie Namen ber Foscari, ber Corner, ber Befaro gefclungen, am Lagomaggiore um ben ber Borromeo, in Genua um bie ber Doria, Spinola, Brignole, in Morenz um die ber Pazzi, Strozzi, Corfini, in Siena um jenen ber Viccolomi, in Rom welches feit vierthalb Jahrhunderten an biefen Illuftrationen am reichsten, um die Namen der Colonna die so vielfachen Rubm vereinen, ber Borghese, Chigi, Barberini, Pamfilj, Rospigliost, Buoncompagni - Ludovist. Auch die Albani gehören zu biefen und zwar in erfter Reihe.

Nie vielleicht, auch in ben römischen Kaiserzeiten nicht, als der Belvederesche Apoll und der Borghesische Fechter die Villen Antiums schmudten, hat ein Landsitz einen so unermeßlichen Reichthum an den seltensten Kunftschäten aufzuweisen gehabt wie die Villa Albani amischen ber Borta Salara und Vorta Bia. man aus ber letteren, fo hat man bie reizenben Grunde biefer Villa vor fich, mit ihrem fo gang eigenthumlich romischen Rarafter ben man sonft nirgenb finbet, mit ben schönen Copressen = und Vinienaruppen bei bem größern Cafino, bas freilich ber Berrudenzeit angehort, aber mit ber gangen Umgebung eine febr bubiche Bir fung macht, mit ben icharfgezeichneten Linien bes Sabinergebirges im hintergrunde. Von ben Annie werten bie alle Sallen, Sale und Gemacher ber wer ichiebenen Gebäube füllen, zu reben ift überfluffig: bem Alterthumöfreunde ift befannt bag fie ein Dufeun bilben welchem bie Sammlungen mancher Ronigeftah nachsteben muffen. Alessanbro Carbinal Albani, beffen bebeutenbe Dittel von feiner Liebe gur Runft und feine eminenten Rennerschaft noch bei weitem übertroffen wurden, grundete bies Mufeum, ließ nach eigener 3ba bie Bauten aufführen, vergrößerte und bereicherte & felbit bann noch mit unermublichem Gifer als feit Augenlicht erloschen mar, hatte ben größten Altw thumsforscher seiner nicht nur, sondern vielleicht icht Beit, Windelmann, gur Seite, ber in ihm feinen steten Gonner fant, ber ihm feine Ernennung gum Oberauffeber ber romischen Alterthumer (Commiffani belle Antichità) nach Ribolfino Venuti's Tobe wesentlich verbankte. Sier icheint Windelmann's Geift noch p wohnen, hier wo er in ber Stille feinen Unterfuchungen

oblag, wo er gleichsam von einer antiken Welt fich umgeben fab, welche auf bas Bebeiß feines Gonners auf Haffischem, aber lange verwahrloftem Boben entstanben war. Daß in Carbinal Alessandro's Tagen bie Villa nicht blos ber Schauplat von Stubien und antiquarifchen Forschungen, sonbern auch bie Szene beitern, faft zu beitern Lebens war, fieht man aus ben Briefen die ber teutsche Antiquar in die Heimath Denen welche mabrend ber letten beiben fcbrieb. Dezennien in Rom verweilten, wird ber 9. Dezember 1836 unvergeflich bleiben, an welchem in bem beiterprachtigen, mit herrlichen antiten Reliefs, mit ben feltenften Marmor= und Mabaftergattungen, mit einem trefflichen Dedengemalbe von Raffael Menge geschmudten Saale ber Villa Albani, ber Geburtstag Windelmann's von Teutschen und Romern und Gaften jeber Razion in festlicher Erinnerung gefeiert marb.

Ob die Familie Albani aus Albanien gekommen ist und ihre Heimath bei Gelegenheit des Bordringens des Islam gegen das christliche Europa verlassen hat; ob sie von Don Alsonso Enriquez I König von Portugal stammt; ob sie mit dem altabeligen Geschlechte Albani zu Bergamo, welchem der Freund Tasso's, der gelehrte Cardinal Gian Girolamo Albani, angehörte, einen und benfelben Ursprung hat — alle diese Dinge, worüber zu Ansang des vorigen Jahrhunderts die Genealogisten Bände geschrieben haben, sind an sich

Michele Lazii foll um bie Zeit bes febr unwesentlich. Sturges bes griechischen Reiches Urbino ju feinem Bohnsts gewählt haben, mo man ihn und feine Gobne bie Albaner nannte. Gegen bas Enbe bes funfzehnten wie in ber ersten Galfte bes folgenben Jahrhunderts finden wir mehre Albani namentlich in Rriegsbienften, bei ben Keltriern bie mit verbientem Ruhm über Urbins herrschten, bei ben Malatesten von Rimini, bei ben Della Rovere von Senigallia und wie bie Duobes berricher ber Romagna jener Zeit alle beißen mogen. Orazio Albani war ein Jahrhundert später ein tüchtiger Rechtsgelehrter welcher, als Francesco Maria II, ber lette Bergog von Urbino, finberlos und ber Berrichaft mube, biefe Berrichaft feinem Oberlehnsherrn bem Papfte abtrat, in ber Eigenschaft eines Bevollmächtigten zum Unterhandeln über bie Modalitäten ber 20: tretung nach Rom ging. Ob er bort für bie Rechte bes herrschenden Sauses welche in der Verson von Francesco Maria's Enfelin, Bittoria, ber Braut Ferbinand's II von Medici, offenbar vielfach verlett murben, ebenso gut gesorgt wie er fich felbst bei Bapft Urban VIII in Gunft zu feten gewußt, mag uner örtert bleiben. Genug, Toscana verlor eine reiche Erbichaft, für welche ihm ein in jeber Beziehung ungenügenber Erfat marb, ber alte Bergog bereut balb und bitter fein Beginnen, und Drazio murbe Senator in Rom. Nach einigen Jahren kehrte er in

bie Beimath gurud, wo er 1653 in vorgerudtem Lebens= alter ftarb. Bon feinen Sohnen mablte ber altere. Annibale (ein Name ber in ber Albanischen Familie wieberholt vortommt), bie geiftliche Laufbahn, mar am Barberinischen Sofe - benn fo tonnte man bie Saushaltung ber Angehörigen Urban's VIII mit Recht nennen - zeichnete fich burch Gelehrfamkeit unb Sprachenkunde aus und murbe erfter Cuftos ber Baticanischen Bibliothet, ein Boften ben in unsern Tagen Mai und Mezzofanti mit Rubm bekleibet haben. Dit einer Geschichte ber öfumenischen Concilien beschäftigt, ftarb er schon vor bem Bater, 1650. Det ameite Bruber, Carlo, wurbe Stammhalter ber Kamilie: ihm ward am 22. Juli 1649 von Elena Mosca aus Pefaro Giovanni Francesco geboren, welchem bas haus feine Größe verbanft.

Giovan Francesco Albani wurde in Rom erzogen, zeichnete sich schon früh in ben alten Sprachen und in ben Wissenschaften aus, war ein gerne gesehener Theilsnehmer an ben gelehrten Abendunterhaltungen bei ber Königin Christine von Schweben, welche bamals im Riarioschen Palast (bem jetigen Corsinischen) an ber Lungara wohnte, und widmete sich ber Rechtskunde. In seinem achtundzwanzigsten Jahre trat er in die Prälatur, machte die gewöhnliche richterliche Laufsbahn, wurde nacheinander Gouverneur von Rieti, der Sabina, von Orvieto, endlich Secretär der Breven,

eine ber ersten Stellen am römischen Hofe welche jest stelle an Carbinale vergeben wird. Im Jahr 1690 ernannte Alexander VIII ihn zum Cardinaldiacon; die Briesterweihe erhielt er erst im Jahre 1700, kurz bevor er, nach Innocenz' XII Lobe, in das Conclave ging, welches er am 23. November des nämlichen Jahres als Papst verließ.

Clemens XI hat mit Ehren so Rirche wie Staat verwaltet. Benn feine einundzwanzigfahrige Regierung burch zahllose politische Berwicklungen bebrangt, Rom felbst mit Rrieg bebrobt warb, so wurde man Unrecht thun, wollte man bem Bapfte bie eigentliche Soul aufburben: ber gewandtefte Bolitifer batte fich nicht ohne Noth herausgezogen. Die Beränderungen die in Italien felbft vor fich gingen, waren gewiffermaßen um Einschiebsel in bas große Rriegsspiel welches im Jahr 1701, nach bem Tobe König Carl's II von Spanien begann und, ungeachtet bes Utrechter Friedens, fo lange mabrte als Clemens XI regierte. Es war bet fpanische Erbfolgefrieg mit ben taum übersebbaren Bed feln bie er für einen großen Theil Europa's, mit ben bunbertfachen Berwirrungen bie er für Italien, mit ben hundertfachen Bedrangniffen bie er für ben Bapft namentlich in feiner Gigenschaft als Oberlebne: berr bes fizilischen Reiches nach fich zog, wobei es Clemens nichts half bag er erflarte: bie Anertennung bes Königstitels von Seiten bes heiligen Stuble und bie Verhandlungen mit bem einen ober andem

ber Prätenbenten berührten bie Rechtsfrage an fich Ertenne boch Frankreich zwei Könige aar nicht. von England an. Wilhelm von Oranien und Jacob Stuart. Es tam fo weit bag ber Papit unter ben Befehlen bes Grafen Marfiali, eines Bolognefers, eine Armee in's Kelb ruden ließ. Die Begner, bie Raiferlichen, waren eben nicht in ber glangenbften Verfaffung, aber papstliche Solbaten waren längst felbst in Italien jum Gespott geworben. Die Waffenthaten waren auch beiberseits nicht ruhmvoll. Die Alberonischen Ganbel bazu welche für ben Papft gefährlich zu werben brobten; bie Misverständnisse mit Josef I und Carl VI wahrlich, Clemens XI war nicht auf Rosen gebettet. Daneben ber geiftliche Rampf ber unter ihm burchgefochten marb, auf beiben Seiten mit Erbitterung, auf ber einen wenigstens mit großem Talent. bie Zeit ber Entscheibung in ber Jansenistischen Frage und ben Quesnel'schen Streitigkeiten, bie Beit ber Bullen Bineam Domini und Unigenitus, bie Zeit ber Appellanten und ber heftigsten Opposition eines großen Theils bes gallicanischen Rlerus, bie Zeit enblich in welcher Port = Royal = bes = champs zerstört ward, ohne baß ber geiftliche Friede bergeftellt worben mare welchen erft Benedict XIV zuwege brachte. Die Stadt Rom hat Clemens XI manches zu banken, für ihre öffentlichen Anstalten, für die Baticanische Bibliothet bie er namentlich mit prientalischen Sanbidriften bereicherte. für die Einrichtung der Hautelisseteppich = Manufactur, wie für den Schmuck der Lateranischen Basilika, deren tolossale Apostelskatuen keine Meisterwerke aber von den gerühmtesten Meistern der Zeit gearbeitet sind. Ran darf nicht mit den Päpsten des vorigen Jahrhunderts rechten, wenn ihre Kunst-Monumente noch unter denen der Zeit Bernini's, Algardi's und Pietro's da Cortona stehn.

Rommen wir nun zu ben Verwandten bes Papftes. Die glänzenben Zeiten bes Nepotismus maren vorüber. Das Treiben ber Barberini mußte nothwendig ben Untergang bes alten, seit Sixtus IV mit geringen Ausnahmen befolgten Spftems bereiten; bie Sachen waren auf bie Spite geftellt, und es war unmöglich baß fie fich halten konnten. Ueberdies gab es teine Bergogthumer mehr zu vergeben, feine firchlichen Bicariate in der Romagna, biefer Pflangschule fleiner Tyrannen, zu begründen. Satte boch felbst Urban VIII, ber fo vieles magte, zu viel Scheu vor ber öffentlichen Meinung um ben Barberini Urbino zu geben, wie fie wunschten und hoffen mogten. Nach biefer Zeit gab es wol noch einzelne unermeglich reiche Nepoten: aber bie Sache mar boch in ftetem Abnehmen. cenz XI, ob er gleich die Seinigen, die Obescalchi, welche vom Raiser jum Dank für papstliche Gulfe im Türkenkriege große Güter in Ungarn erlangten und beim Aussterben eines Zweiges ber

Bracciano fauften, feineswegs unbebacht ließ, fab fich boch zur Ergreifung von Magregeln für fünftige Zeiten Unter bem kurzen Bontificat seines Nachveranlaßt. folgers Alexander VIII erhob freilich ber Nepotismus von neuem fein Saupt; einer feiner Reffen murbe General ber Rirche, ein anberer General ber Galeeren und Bergog von Fiano; ber Carbinal Pietro Ottoboni brachte es auf achtzigtausend Scubi Einfünfte, und ftarb boch bis über bie Ohren in Schulben. Innocens XII suchte nun ber Sache ein Enbe zu machen. Durch eine am 23. Juni 1692 erlaffene Bulle ichaffte er ben Nepotismus in feiner frühern Bebeutung ab, verordnete bag fein Papft feinen Verwandten über gwölf= taufend Scubi jährlicher Ginfunfte zuwenden follte, bob mehre ber bisherigen einträglichsten Nepotenämter auf, und brachte baburch bedeutende Ersparniffe zuwege. Da aber bie Bulle bie Bestimmung enthielt baß folche Memter nur bei gang besonbern Veranlaffungen wieber vergeben werben burften, und überhaupt ein Papft so oft wieder umwirft mas ber andere aufgebaut bat. fo blieb ben Nepoten immer noch eine bequeme Sinterthure offen, und burch biefe find fle zu verschiedenen Beiten eingeschlüpft, bis ber Bechfel ber Verhältniffe ber Rirche mit Pius VI bas alte System zu Grabe trug.

Clemens XI nun hat in Bezug auf feine Berwandten stets eine gewiffe Mäßigung bewiesen. Auf bie Staatsangelegenheiten hat er ihnen keinen Ginfluß ¥

eingeräumt; ihre Bereicherung und Erhebung ju boberen Burben geschah auch nur allmälig und großentheils erft nach feiner Regierung. Sein Bruber Drazio, mit Maria Bernarbina Onbebei aus Befaro verheirathet, tam mit feinen Rinbern nach Rom, wo er inbeg gam im Stanbe eines Brivatmanns lebte. Seine Gattin. ber bies nicht zusagte und welche fich arofie Mirs m geben anfing, murbe burch ihren Schwager gur Rid fehr nach Urbino veranlaßt. Die Aufnahme in ben venezianischen Abelftanb mar die einzige Auszeichnung. Bon ben Söhnen Orazio's, ber im Jahr 1712 ftath, wählte ber altefte, Annibale, ben geiftlichen Stand, machte bie Bralatenlaufbabn, erneuerte im Sabr 1711 ju Frankfurt, wohin er jur romischen Ronigswahl Carl's VI gefandt worden war, ben gewöhnlichen Brotest gegen ben westfälischen Frieden, murbe balb barauf Carbinal und ftarb im Jahre 1752 als Bifcoi von Borto. Seine Anhänglichkeit an bie Baterfiabt Urbino bethätigte er burch bort errichtete Anftalten, unter benen eine öffentliche Bibliothet, fo wie bie unter seinen Auspizien begonnene Berausgabe ber alterm Denkwürdigkeiten ber Stadt, eine ausgezeichnete Arbeit welche leiber nicht vollendet ward. Von bem zweiten Bruber, Carlo, wird fogleich bie Rebe fein.

Der britte von Orazio Albani's Sohnen, Alessander, im Jahre 1692 geboren, wollte sich anfangs bem Militärstande widmen, ber ihm freilich unter ben ba-

maligen Verhaltniffen feine reichlichen Lorbeern verhieß, trat aber balb gleich feinem alteften Bruber in bie Die Talente bie er an ben Tag legte, Brälatur. waren vom erften Range. In ber letten Lebenszeit feines Oheims bes Papftes ging er als außerorbentlicher Nungius nach Wien, um über bie Raumung bes von ben Raiserlichen besetten Comachio zu unterbanbeln, eine Angelegenheit welche viele Jahre lang bie biplomatischen Febern nicht trocken werben ließ, wie zu anbern Zeiten bas Salz von Comacchio zu Streitigteiten mit ben Nachbarn Unlag gegeben hatte. Nicht lange nach feiner Rudtehr ernannte ihn Papft Innocens XIII, welcher Clemens XI am 8. Mai 1721 gefolgt war, am 16. Juli bes nämlichen Jahres gum Carbinaldiacon. Man tann biefe Wahl gleichsam als Suhne betrachten fur bie an bemfelben Tage erfolgte Ernennung bes in feiner Lebensweise und ber Geschichte feines Emportommens ffandalofen, in ber Politif aber beffer berufenen Dubois, eine Ernennung zu welcher ber Papft fich erft nach langem und heftigem Wiberftreben, und nur in ber hoffnung verftand burch biefe Concession an ben Regenten Orleans ben jansenistischen Arrungen ein Enbe gemacht zu feben. Schon oben mar pon Aleffandro Albani und von feinen außerorbentlichen Berbiensten um alte Runft und Alterthumsmiffenschaft bie Rebe. In ber Jugend bereits gab fich bie Neigung bei ihm tund die fein ganges Leben ausfüllte.

nur immer er von Ausgrabungen, von Kunben reba hörte, war er auf ber Stelle, in ber Stabt wie in ber Campagna; reichten feine mäßigen Mittel nicht ans, so ging er wol ben Papft um Beiftanb an. Reine Dabe ließ er fich verbrießen: als am Aventin bit hübsche Bronzereplit bes Gibechsentobters Apollo ge funden warb welche heute noch bie Billa Albani schmudt, taufte er fie auf bem Rled und trug fie auf feinen Schultern gum Bagen, ben er mit ber Diene schaft in einiger Entfernung gelaffen batte. Gine reide Inschriftensammlung schentte er Bapft Clemens XII; eine Menge von Runftwerten taufte biefer ihm ab fit bas Vaticanische Museum bas seiner alanzenbsten Ach entgegen ging. Sein Gifer ließ nicht nach: bie Schik bie man in seiner Billa vereint fieht, felbft jest nach bem so schmerzliche Verluste ste betroffen, legen baffr bas sprechenbste Zeugniß ab. Ob sein Bestreben burch Restaurationen die Bildwerke soviel wie möglich in ber Stand ber Integrität zu verseten, in jener Ausbehnung mit ber es im vorigen Jahrhundert verfolgt marb, und bei bem grenzenlosen Verfall ber Sculptur, wovon man in Rom namentlich im Capitolinischen Museum, im Auslande aber namentlich in ber Dresbener Antiku sammlung tragi=komische Beispiele seben kann, eit richtiges genannt werben barf, mag bahingeftellt bleiben

Unter diesen glorreichen Resten bes Alterthums nur lebte und webte ber Carbinal. Er sah bie Gebäude

aus bem Boben emporfteigen welche bestimmt waren burch fie ihren schonften Schmud zu erhalten; er verfammelte in feiner geliebten Billa bie gelehrteften Danner Roms um fich, Bianchini, Raffei, Morcelli, Bottari, Zaccaria, Gio. Bat. Visconti Ennio Quirino's Bater, u. A.; er empfing alle Fremben von Auszeichnung. Clemens XIV und Bius VI, nach welchen ber bebeutenbste Theil bes Vaticanischen Museums bas Bio = Clementinum heißt, besuchten ihn, sowie Josef II und Leopold von Toscana und, viele andere nicht zu nennen, Guftav III von Schweben. Dan weiß bag viele Werke ber Sammlung burch Windelmann in ben leiber mit schlechten Rachbilbungen ausgestatteten Monumenti inediti, und von Georg Zoega in feinen antiten Basreliefs befannt gemacht murben. mann war bem Carbinal wie beffen gelehrtem Collegen Baffionei balb nach feiner Ankunft in Rom, 1755, bekannt und nach bem Tobe Carbinal Archinto's, ber mahrend feiner Rungiatur in Dresben ber hauptanlag gur römischen Reife bes bamaligen Bibliothetars bes Grafen Bunau gemefen, in feinen Dienft und fein Saus genommen worben. Auf biefe Billa und ihre Schate nicht allein verwandte ber Carbinal feine Sorgfalt. Die Gemalbefammlung welche einft ben Kamilienpalaft gierte, feit einigen Jahren aber in bem vorbern Be-· baube ber Billa aufgestellt ift, sowie die Bibliothet bereicherte er: lettere, beren Aufficht Windelmann im V.

Sabre 1759 übernahm, wurde burch bie bamaligen betrachtlichen Bucher : und Sandschriften : Antaufe m einer ber ansehnlichsten Roms. Auf ber anmutbigen Sobe von Caftel Ganbolfo baute er ein fleineres Cafin für bie heißeren Monate, ein anberes prachtiges am Strande von Antium, mo einft bie romifchen Raifer villen ftanden und wo bie Glorie ber fühlichen Natur über Deer und gand ausgegoffen ift, bas Deer tief blau am Ranbe fpielend, wo Cactus und Aloe riefe blubn und ber Blid lanbeinwarts bie Rette ber Bols terberge erreicht, feemarts bie weite Bucht, bas nome tinische Sumpfufer entlang, bis jum Borgebirge ba Circe. hier aber, wie in jenem unvergleichlichen Lanbft por ben Thoren Roms, herricht einen großen Theil bei Jahres hindurch verberbliche Rieberluft, welche nur im Frühling und im Spatherbft, wo es freilich am iconften ift, die Benutung geftattet.

Alessandro Albani erreichte ein Alter von sieben undachtzig Jahren, von denen er, ein seltener Fall, neunundfunfzig als Cardinal verlebte, war erster Die conus, nach Passionei's Tode Bibliothekar der Kirche und kaiserlicher Gesandter, oder richtiger Protector der Krone, beim heiligen Stuhl. Er starb von Allen geehrt und geliebt am 11. December 1779.

Carlo Albani, ber zweite ber Brüber, pflanzte bie Familie fort. Er heirathete im Jahre 1717 Donna Terefa Borromeo, bie Tochter Carlo's Grafen von

Arona, Bicetonige von Reapel, und einer Barberini. Er taufte ben ursprünglich von einem Mattei erbauten Palaft welcher eine ber Eden ber fogenannten Quattro Kontane bilbet, wo die von Bius IV vom Quirinal nach bem Nomentanischen Thore, ber Borta Bia, geführte schnurgerabe Strafe, und bie andere welche, gleichfalls in geraber Richtung, aber fteigenb und fallend, burch Sixtus V von Trinità be' monti nach Sta. Maria Maggiore geleitet warb, einanber freugen. Der Valaft murbe umgebaut, ermangelt nicht einer gewiffen Stattlichkeit, ift aber ein geschmacklofes, in feinen einzelnen Theilen schlecht zusammenhängenbes Wert. hier wohnte lange Zeit bie Witwe Konig Carl Kelix' von Sarbinien. Marie Christine von Bourbon. welcher, neben anbern iconen Besitungen, bei Krascati bie Tusculanische Villa (Ruffinella) gehörte, in beren Rabe fie bas alte Theater Tusculums gang ausgraben und in einigen Theilen herstellen ließ. Carlo Albani, welcher toscanischer Stefansritter und Capitan ber Cavalleagieri und anbern Garbecorps war bie unter Bius VII burch bie gegenwärtige Guardia nobile erfett murben beren Capitan ben Rang eines Divifionsgenerals hat, erwarb bas Marquisat Soriano im Bezirk von Civita Caftellana, welches über breitaufend Seelen gablt, von den Altemps. Nachkommen bes befannten Carbinals Mart Sittich von Sobenembs. Papft Innoceng XIII legte biefem Leben ben fürftlichen Titel bei. Don Carlo

ftarb, nachbem er ein Majorat gestiftet, in jugenblichen Jahren 1724. Bon feinen beiben Sohnen trat ber jungere, Giovanni Francesco, in Die Bralatur, erbielt, fiebenundzwanzig Jahre alt, bie Carbinalswurde burch Ernennung August's III von Bolen ber bem Carbinal Annibale verpflichtet mar, murbe Carbinalbecan, erlebte bie Zeit bes großen Ungluck unter Pius VI und bas Conclave zu Benedig, und ftarb, breiundachtzig Jahr alt. 1803. Der altere Bruber, Oragio, vermalte fic 1748 mit Marianna Matilbe Cobd = Malasvina, Lockter Alberan Cybo's Bergogs von Maffa = Carrara und ber Grafin Ricciarba Gonzaga von Novellara. Die Bartle, burch bie Raiserin Maria Theresta vermittelt, mar nicht minber glanzend in pecuniarer hinficht als in Betracht ber Vornebmbeit ber Kamilien. Die ' Verwandtichaft ber Albani mit bem berzoglich mobenefischen Saufe schreibt fich von biefer Berbinbung ber, indem Maria Terefa, Marianna's altere Schwefter, ben letten Efte, Greole Rinaldo, heirathete, woburch Maffa und Carrara und die Allobe ber ausgestorbenen Linie Gonzaga Novellara an das genannte Haus tamen, das indef erft in unferer Zeit (1829) zum eigentlichen Befit ge langte. Die Fürstin Albani mar eine geiftreiche und febr unterrichtete Frau; fie liebte beitern Umgang, nicht minder aber ben von Gelehrten, welche fie in Spriano, wo fie bie schöne Jahreszeit großentheils zuzuhringen pflegte, gerne um fich fab. Sierin wurde fie burch

bie Neigungen ihres Gemals unterstützt, auf beffen Beranlassung der berühmte Gaetano Marini eine Geschichte von Soriano schrieb. Er starb, zur Würde eines Reichsfürsten erhoben, im Jahre 1792, fünf Jahre darauf seine Witwe.

Sie hinterließen brei Sohne. Carlo, ber alteste, wurde in bem befannten, auch jest noch in gutem Rufe stebenben Collegio Tolomei zu Siena erzogen, lebte einige Zeit am turfürstlich fachfischen Sofe und wurde 1771 Oberhofmeifter bei bem Erzherzog Ferdinand von Destreich, welcher seine Muhme, Maria Beatrice Ricciarba von Efte, Erbin von Mobena und Maffa, zur Che hatte. Mit einer reichen Mailanderin ver= beirathet, lebte er meift in biefer Stadt, folgte bei ber allgemeinen Ummalzung ber italienischen Berhaltniffe bem Erzberzog nach Teutschland, tehrte in ber namlichen Gigenschaft die er beim Bater betleibet hatte, mit bem Sohne, Bergog Frang von Deftreich : Efte, nach Stalien gurud und ftarb zu Mobena 1817. Unter ihm traf bie Sammlungen ber Villa ber empfinblichste Berluft, welcher nur mit bemjenigen zu vergleichen ift ber bas Borghefische Museum um feine schönften Werte brachte. In beiben Fällen waren die Besiter schulbig, ber Fürst Albani aber gewiß am meisten, wenn man bie Beziehungen Don Camillo Borghefe's zu Napoleon in Anschlag bringt. Nachdem bei ber Olünderung Roms (man laffe ben Ausbrud fteben, benn etwas anderes als eine Plünberung war es nicht, was die Franzosen in Italien trieben!) durch die siegreichen Freiheitsmänner aus dem Albanischen Palast viele der besten Sachen entwandt worden waren, machten die Commissarien des Directoriums auch main dasse auf die Antiquitäten der Villa. Etwa stedzig der seltensten Kunstwerte wurden nach Paris geschleppt. Die Consular-Regierung aber, in einer Anwandlung von Scham, stellte sie dem rechtmäßigen Bester wieder zurück. Du rechtmäßige Bester — ließ sie in Paris versteigerund löste daraus gegen 300,000 Franken. Die einzige Entschuldigung liegt wohl in der Muthlosigskeit welche sich der meisten Gemüther bemächtigt haben mogte.

Da Don Carlo keine männlichen Erben hinterliss (eine seiner Töchter war mit bem reichen Mailänden Marchese Pompeo Litta vermält, von beren Tochten noch die Rede sein wird), so gingen Majorat und Lehen auf den zweiten Bruder, den Cardinal Giuseppt, über. Wenige römische Staatsmänner der neuesten Zeit haben so viel von sich reden gemacht und sind so verschieden beurtheilt worden, wie dieser Mann. Im Jahr 1750 zu Rom gedoren, erhielt er wie sein ältern Bruder seine Bildung im Collegio Tolomei. Das Beispiel so mancher seiner Berwandten veranlaßte ihn in die Prälatur zu treten, wie dies überhaupt in manchen römischen Häusern tradizionell geworden war, wohr noch die zahlreichen Kamiltenprälaturen sich berschreiben

welche gegenwärtig, wo bie Neigung jum geiftlichen Stande unter bem romischen Abel immer mehr abnimmt, gewöhnlich an Befreundete vergeben werben. Ift boch jest von ben Kamilien Buoncompagni, Caetani, Colonna, Corfini, Obescalchi, Doria Pamfili, Orfini, Rospigliofi, Santacroce, Ruspoli u. a., beren Namen fonst die Listen des beiligen Collegiums füllten, nicht Ein Mitglieb in ber Pralatur, mahrend überhaupt vom gangen höherem Abel nur bie vier Baufer Altieri, Barberini, Kalconieri und Patrizi Cardinäle zählen. Es ift, wenn man einmal bas weltliche Element in ber Verfassung ber römischen Rirche in ihrer nunmehr fcon fo viele Jahrhunderte alten Gestaltung hinnehmen muß, von biefem Abel nicht politisch, für ben Rirchenftaat nicht vortheilhaft, fich bie firchlichen Burben entgeben zu laffen und fo auch noch biefen letten Reft feines Einfluffes auf bie öffentlichen Angelegenheiten zu verlieren, mabrend bie Regierung immer mehr in bie Banbe von Fremben , b. h. Nichtrömern , fommt. Bu Giuseppe Albani gurudgutehren, so murbe biefer balb nach ber Papstwahl Bius' VI Chierico bi camera, eine ber Mittelstufen zu ben höchsten Stellen, und erhielt bie Leitung ber Getreibe= und Proviantverwaltung (Annona), ein Abministrationszweig ber in Rom immer fehr viel zu schaffen gemacht und eben unter biefem Papfte einen schlimmen Bankcrott berbeigeführt bat. Ein neuer Rataster ber romischen Campagna wurde während Albani's Direction ausgearbeitet. Gine Senbung nach Wien als Nunzius schlug er harmädig aus und verlor barüber seine Stelle, wurde aber balb barauf zum Ubitore bella Camera ober Präsibenten ber Gerichtshöse ber apostolischen Kammer ernannt, womit er also ben vornehmsten Posten in ber Prälatur einnahm.

Unterbeffen brach bas frangofische Gemitter über Rom und ben Bapft berein. Albani flob nach Wien, mo er Bius' VI Tob vernahm und marend bes Conclaves so wie nach ber Erwählung Pius' VII wefentliche Dienste leistete, wobei seine und seiner Kamilie vielfache Beziehungen zu Ocitreich ihm zu Statten tamen. In ber erften von biefem Papfte vorgenommenen Carbinals: ereirung war er miteinbegriffen. Lange Jahre hindurch befleibete er fein Amt, bis er gum Prafibenten einer außerorbentlichen, zur Abstellung bes Nothstanbes im Rirchenstaat zusammenberufenen Commission und in ber letten Zeit bes Papftes zum Präfecten bes Buon governo ernannt warb. Bu irgenbeinem Ginfluffe aber founte er unter Bius' VII und unter Ercole Confalvi's Verwaltung nicht gelangen. Seine abministrativen und politischen Bringipien harmonirten mit benen bes birigirenden Staatssecretars ebensowenig wie bie gange Perfonlichkeit bieser beiben Rirchenfürsten - ber Gine freifinnig und gewandt und mit feiner Freifinnigkeit vielleicht zu viel Pomp machend, weniger firchlich als bem Minister eines Papstes anstand, vermittelnb in

öffentlichen Angelegenheiten, elegant in feiner äußern Erscheinung und in seinem ganzen Auftreten; ber Andere starr in seinem Absolutismus, nicht kirchlicher als jener aber eine Hauptstütze ber ihm feinblichen Partei, geizig ungeachtet seines großen Bermögens und im Aeußern das Wiberspiel seines Gegners. Consalvi bulbete neben sich keine unabhängige Thätigkeit.

Die Zeit bes Einfluffes Albani's follte aber noch tommen. Um 2. September 1823 gingen bie Carbinale ins Conclave, um Bius VII einen Nachfolger zu geben. Bor bem Enbe bes Monats hatte Carbinal Severóli fo viele Stimmen bag man feiner Babl entgegen fab. als Albani ihm bie Exclusive von Seiten Deftreichs gab, mo jener Rungius gewesen war. Man weiß bag wenige Tage barauf Annibale bella Genga unter bem - Namen Leo XII bas Triregnum erhielt. Albani wurde Secretar ber Breven nach bem nicht lange barauf erfolgten Tobe Confalvi's, beffen Leben mit bem Leben feines Wohlthäters und Freundes zu Enbe ging; fcbloß im Namen bes Papftes einen Tractat mit Sarbinien, übernahm die Direction ber Wafferbauten, ein äußerst wichtiges Departement in einem an obstinaten Sumpfen und rebellischen Strömen so reichen ganbe. In biefer Eigenschaft förberte er namentlich bebeutende Canal= und Deichbauten in Umbrien und im niebern Bologneser Lande; einer Proving, in welcher bie Regulirung ber Bewäffer, namentlich bes Reno, ftets viel ju schaffen gemacht und bie Rrafte ber berühmteften Sphraulite feit Jahrhunberten in Anspruch genommen bat. Als außerorbentlicher Delegat für bie Bafferbauten nach ben Legationen gefanbt, marb er überbies zum Legaten in Bologna ernannt. In biefen verschiebenen Gigat schaften entwidelte er große Thatigleit, burchgreifende Entschiebenheit, Festigkeit und Umsicht; beliebt wußte er sich nicht zu machen. Seine Art und Weise bilbet namentlich einen ichroffen Gegenfat zu bem leutfeligen Benehmen und ber beitern Burbe feines Rachfolger bes Carbinale Bernetti welcher, nachbem er in ba letten Zeit Leo's XII, nach Della Somaglia's Abgang, Staatssecretar gewesen, mit Albani Blate wechselte Denn in bem Conclave welches nach bes Papftes Tok am 24. Kebruar 1829 begann, war fein Ginfluß noch viel entschiebener. Der Carbinal Emanuel be Gregorio, ein schöner und wurdevoller Mann ber vor einigen Jahren als Großponitentiar ftarb, hatte bie meifte Ausficht zum Bontificat, ale Albani wieber mit ber offreidischen Erclusive brobte und bie Ernennung Caftiglioni's burchfette. Bius VIII machte ihn fogleich nach feiner Babl zum Staatssecretar.

So fah sich benn Giuseppe Albani am Ziel seiner Wünsche. Er stand freilich im achtzigsten Jahre, abn er war rüstig und voll Thatkraft. Man ist überhaupt gewohnt in Rom Männer in einem Lebensalter zu ben Geschäften gelangen zu sehen, in welchem sie ander-

marts mube und verbraucht fich von benfelben gurudziehen. Ob ber Staat babei gewinnt, fragt fich. Wenn man bie alten Carbinale fieht, namentlich bei feierlichen Gelegenheiten wo fie paarmeife in Procession einhergieben, fo begreift man bisweilen taum wie fie die oft nicht geringe Last ber Geschäfte zu tragen vermögen, namentlich aber bas Staatssecretariat welches bie innern und auswärtigen Angelegenheiten umfaßt und heute freilich von einem jungern Manne verwaltet wirb. Albani mar fehr thatig. Das vortheilhafte Concordat mit ben Nieberlanben wurde burch ihn mit bem Grafen be Celles abgeschloffen, manche andere Verhandlungen gepflogen. In ber innern Abministration fehlte es nicht an Rührigkeit. Damals wurde der Anfang der großartigen Werke gemacht welche bas mit Ruin bebrohte Tivoli por bem reißenben Anio ju schüten bestimmt maren: Werte bie unter Gregor XVI zu gludlichem Enbe gebiehen. Unterbeffen tam bie Juli = Revoluzion und fette Rom, wo ber Botschafter Graf von La Kerronnans fogleich abtrat, wie einen großen Theil Europa's in Schreden. Es beißt, ber Carbinalftaatsfecretar babe wesentlich bazu beigetragen ben Papft zur balbigen Anerkennung Lubwig Filipps ju vermögen: wenn er's that, so mußte man glauben bag er im Moment plot= licher Verlegenheit ben Pringipien seines gangen Lebens untreu geworben, wenn nicht überhaupt die Anerkennung eines Machthabers von Seiten bes in folder Beziehung teine prinzipielle Richtschnur anlegenben beiligen Stubles wenig implicirte, woburch bas Verhaltniß ein andens wird als bei ben übrigen Staaten. Diese Revoluzion aber follte bem Rirchenstaat noch viel zu schaffen machen. Die carbonaristischen Besoranisse und Unruben batten, auch nach ben Katastrofen in Neapel und Biemont, in Italien nicht aufgehört. In Rom murbe im Jahr 1829 ein neapolitanischer Priefter, Namens Vicilli, wegen folder Umtriebe zum Tobe verurtheilt und auf Lebenslang nach ber Kestung San Leo gebracht. ber Romagna fanben eine Denge Verhaftungen fatt. Da ftarb am 30. November 1830 Bius VIII, und gleichzeitig mit ber Bahl feines Nachfolgers Gregors XVI brach, in Zusammenhang mit ber Berschwörung Ciro Menotti's in Mobena, ber Aufstand in ben Legationen aus.

Der neue Papst scheint erkannt zu haben baß Albani bei seiner Unpopularität und Schroffheit nicht ber Mann war welchen die Umstände heischten. Carbinal Bernetti wurde erst provisorisch, dann besinitiv Staatssecretär. Man versuchte auf alle Beise die Pacification der Legationen, wo die Cardinäle Oppizzoni und Benvenuti entschieden scheiterten. Die östreichische Intervention wurde erbeten. Monstgnor Asquini, damals Vice-Legat in Ferrara, heute Cardinal, war längere Zeit hindurch der einzige Prälat der sich zu halten vermogte. Wie man endlich doch auf den

Gebanten tam Albani in bie Brovingen zu fenben, ift nicht recht einzusehen. Er wurde Legat von Urbino und Pefaro (bie fünfte Legation neben Bologna, Ferrara, Ravenna und Forli), und ging nach Bologna als außerorbentlicher Commiffar für bas ganze Land bis zum Bo. Es war eine unglückliche Babl, fo wegen ber Perfonlichkeit wie wegen bes Rufes bes Mannes. Seine Magregeln maren wie fle fich von ihm erwarten ließen: entichieben aber willfürlich und schroff. ber gemäßigten Verwaltung Bernetti's in Bologna, und bei ber herrschenden großen Aufregung, waren fie am wenigsten geeignet, in biefer von Altersber an bie Aufrechthaltung particularer Gerechtfame gewohnten, lange unter einer fremben gang verschiebenen Bermaltung gestanbenen, aus ernsten und tiefliegenben Grunben wie theilweise aus bloger Oppositionssucht in fast beständigem Wiberspruch gegen Rom lebenden, politisch meift gefährlich erregten Proving bie Gemuther gur Rube und zur Anbanglichkeit an bie Regierung guruckzuführen. Man schien bies endlich einzusehen und ersette Albani burch ben als Cardinal gestorbenen Monstanor Brignole. Er foll es febr ungern gefeben und fich misvergnügt nach Urbino zurudgezogen haben. Ein Keld ber Thatigkeit wußte er fich aber auch hier zu schaffen, in ber Beimath feiner Familie, für welche biefe ftets eine befonbere Anhänglichkeit bewahrt hatte. Urbino verbankt namentlich seinem Gifer die Bollendung ber schönen

Strafe welche, bon Foffombrone aus großentheils bem Metaurothale folgend, an ber bequemften Stelle ben Apennin überfteigt und bei Borgo S. Sepolero in bas toscanische Tiberthal sich hinabsentt, wo fie in bie Aretiner Strafe munbend bie furgefte Berbinbungelimit zwischen den Safen von Ancona und Livorno bilbet. Eine größere Wohlthat hatte bem abgelegenen, nicht fehr zugänglichen Urbino nicht erzeigt werben können. obgleich die Frequenz ber Communication fich beiweiten nicht in bem Mage gesteigert hat wie man feit ba nach bes Carbinals Tobe erfolgten Wollenbung ber Strafe zu erwarten berechtigt mar: eine Erscheinung wozu vielleicht die Strafenlinie felbft, welche ftatt im Klufthale zu bleiben die überaus fteile Gobe von Urbin erklimmt, nicht wenig beigetragen bat. Sonft ift biefer Beg reich an malerischen Schönbeiten wie an biftorischen Intereffe, ba wo er, aus bem Thale von Koffombrone hinansteigend, zu ber vielgethürmten alten Sauptstabt ber Feltrier und Della Rovere führt, wie bort mo er, wieber in ber baumreichen Nieberung, auf großartiger Brude ben Metauro überschreitet, bei jenem Urbania welches einst als Castel Durante mit Schloß und Bart bas Borbilb ber Armiba = Garten gewesen fein foll und bes lebensmuben letten Herzogs von Urbino Rubent warb. Carbinal Albani ftarb, ale erfter Diaconus und Bibliothefar ber Rirche, ein vierundachtzigjahriger,

zu Pefaro am 3. Dezember 1833 und wurde in Urbino im Erbbegrabniß seiner Familie beigesett.

Er hinterließ ein fehr großes Bermogen. Von feinem Privateigenthum ließ er feinem jungern Bruber Don Filippo nur ben Niegbrauch, indem er mittelft munblicher, nach feinem Tobe burch zwei Bevollmach= tigte erflarter lettwilligen Bestimmung, wie fie in Rom nicht felten vorkommt, über bie Capitalien mehre Berfügungen zu Gunften ber Regierung, ber Boblthatigfeits = Anstalten u. f. w. traf. Die Leben und Primogenitur batten auf Don Kilippo Albani übergebn follen welcher jeboch in Folge einer nicht ftanbesmäßigen Ehe gegen eine Leibrente barauf verzichtete und, ber Lette ber Familie, vor brei Jahren ftarb. Gie tamen nun an bes Carbinals Grofnichte, Donna Antonia Litta vermälte Grafin von Castelbarco, eine ber vornehmften, reichften und glangenbften Damen Mailands, bie auch in ber romischen Gefellschaft eine Rolle spielte und vor turgem ftarb. Nach einem wegen agnatischer Ansprüche von ber Kamilie Chiqi geführten Brozeffe fügte biese ben Namen Albani bem eignen bingu. Die Villa vor Porta Salara hat in ben letten Jahren manche Veranberungen erfahren, gute wie schlimme, und ber ehemals gang freie Gintritt in biefelbe finbet iest nur gegen (übrigens febr leicht zu erhaltenbe) Ginlaffarten ftatt. Dies ichone Landhaus bei Porto

b'Anzo ist papstliches Eigenthum geworben und wird von Pius IX gerne besucht, ba bie frühere Schwierigteit ber Berbindung seit Gregor's XVI Tagen durch eine in der Nähe Albano's in die Bia Appia mündende Straße, welche einmal von Bedeutung für den volstischen Hafenort werden kann, abgeholsen ist. Das Wappen der Albani zeigt in blauem, durch einen goldenen Streisen horizontal getheilten Felde oben einen silbernen Stern, unten drei goldene Berge. Wan sicht es in der Familienkapelle in S. Sebastiano an der Appischen Straße nahe deim Gradmal der Cäcilia Metella, und, mancher underen Localitäten in Rom wie im Staate nicht zu gedenken, am römischen Tider hasen der Ripetta welchen Clemens XI baute.

## Rinuccini.



Wie Rinuccini haben nicht wie die Barberini, Borghefe, Albani Päpste gehabt, benen sie innerhalb weniger Jahre großen Glanz, hohe Würde, reiche Schäte verbankten; sie haben nicht wie die Colonna und Trivulzio eine großartige Parteistellung genommen, mehr benn einmal ihren Landesherren gegenüber eigne Ansprüche wie kaiserliche ober französische Interessen vertheidigend und der sich festsehenden und ausbreitenden Landeshoheit widerstrebend; sie haben nicht wie die Strozzi mit gewaltiger Hand kräftig, wenngleich erfolglos, in die Speichen des Rades eingegriffen welches im raschen Umschwunge Glück und Unglück des Vaterlandes, eines dem andern folgen ließ. Aber ihre Geschichte zeigt uns das Beispiel von Bürgern eines Freistaats die mit

V.

ficherem Schritt, fteter Anerkennung genießenb, ibra Wohlstand durch Aleis und Ordnung mehrend, burch rubige wie burch fturmische Zeiten gingen, nicht me thatig aber ebenso wenig Barteibaupter, aller Aemter und Burben ber Republit theilhaft und ber Boltsqunft geniegenb ohne fie zu misbrauchen, tuchtige Staats manner, Geiftliche, Arleger, Gelehrte, Dichter und Beförberer von Wiffenschaft und Runft, ihre Dienft wie einft von ber Republit geehrt, so nachmals von ibren Kürsten benen fie mit mufterhafte Treue an bingen. Es ift um fo angenehmer und für bie Renntnis ber ehemaligen öffentlichen wie namentlich bauslichen Berhaltniffe in Floreng um fo ersprieglicher von ber Rinuccini zu reben, ba von verschiebenen Mitaliebem ber Kamilie Aufzeichnungen vorliegen bie neben ber Staatsangelegenheiten mancher perfonlichen Dinge & benten.

Am Wege von Florenz nach Arezzo, nicht an ben neuen Poststraße welche auf bem rechten Ufer bes Ams im Thale bleibt, bis sie, fünfzehn Weilen von erstem Stadt, in bem Fleden Incisa über ben Strom sett, sondern an bem kurzeren aber beschwerlicheren Wege, ber gewöhnlichen Betturinstraße welche von dem Thom S. Niccold aus an dem malerischen Hügel von S. Miniato vorbei über S. Donato alla Collina führt, sieht man bei letztgenanntem Orte die prachtvolle Villa der Rinuccini, einst ein Castell von sinnengekrönten

Mauern im Biered umichloffen, mit Baftionen an ben vier Enben: auch heutzutage noch mehr einer Burg benn einem ganbitt ahnelnb, mit einem hoben foften Thurme ber feche gewolbte Gemacher übereinanber entbalt, von beffen mit Zinnen versehener Spipe bie Gloce tont und zu welchem einft eine Augbrude führte welche feit langen Jahren burch eine von Mauerwert erfest ift. Ginen hübschen Contraft mit biefen mittelalterlichen Werten bilben bie stattlichen mobernen Gebaube in bem augleich tuchtigen und anmuthigen Rarafter toscanischer Billen, ber ebenso eigenthumlich ift wie die ftabtische Architectur und wie biefe leiber allmalig bem Vorbringen einer nichtsfagenden nuchternen Glegang, ohne mabre Schonheit wie ohne Geschichte, weichen zu muffen icheint. Jeber ber toseanische Villen kennt, ber namentlich im Berbfte, wo bie Glut bes Sonnenftrables. fich etwas gemilbert bat. Tage und Wochen in ihren hoben, ge= wölbten, fühlen Gemachern verlebt hat, wo ber Weinfod fich emporrantt an ben Gifenstaben bes Kenftergittere vor welchem "im bunteln Laub bie Golborangen glubn," ber aus bem Garten ober von ber Platform bes Thurmes ben Blid hat schweifen laffen über bas parabiestsche gand, sei es in ber Umgebung von Florenz ober in bet von Siena, in ber Ebene von Biftoja ober unter ben blühenben Kactoreien bes Chianathals: wirb ben unenblichen nicht zu beschreibenben Reiz ber Dertlichkeit in ber jest noch großentheils unverfehrten harmonie ber Natur mit ben Berten ber Menschenhanbe in reichem Rage empfunden haben.

Von biesem Castell bei S. Donato leiten bie Rinuccini ihren Ursprung her. Auf ber Altarftaffel bes für ein Wert Tabbeo Gabbi's gehaltenen Bilbes in ihrer Rapelle in Santa Croce ju Floreng fieht man es abgebilbet, wie es im vierzehnten Sahrhundert baftand auf ber Sobe bie bas obere Arnothal von ber Norentiner Chene Scheibet. Es hieß ehemals Cuona ober Quona, ein Name ben mehre von einander nicht Man glaubt bit febr entfernte Ortschaften tragen. Kamilie fei von bemfelben Stamm mit jener bie auch Da Quona ober nach einem benachbarten Castell Da Caftiglionchio (jest Banchini = Ricafoli) genannt mart. welcher einer ber berühmtesten Manner von Moren angehörte, Lapo ba Caftiglionchio, vielleicht ber größt Rechtsgelehrte welchen Italien in ber zweiten Galfte bes vierzehnten Jahrhunderts befaß, von ber Republit mehrfach zu Gefanbtschaften an Papft und Kürften ge braucht, in bem Pöbelaufstand bes Jahres 1378, bem fogenannten Tumulto be' Ciompi, als eines ber Bäupter ber aristofratischen Partei ber Albizzi verwiesen, worauf er nach Rom ging, bort zum Senator gewählt marb und balb nachher ftarb. Die alteften bes Saufes welches nachmals ben Namen Rinuccini annahm und bebielt. kommen gegen Ende bes eilften Jahrhunderts vor und find burch Urkunden als Besiter von Quona nach:

gewiesen. Von ihnen ift nichts zu sagen und wir würden felbst bei Lapo (Jacopo) nicht verweilen, ber bei Gelegenheit bes im Jahr 1279 auf Veranlaffung bes Carbinals Latino vor ber Rirche Santa Maria Novella geschloffenen Vertrags zwischen ben Gibellinen und Guelfen als einer ber Burgen genannt wirb, hatte er nicht um ben Anfang bes folgenben Jahrhunderts bie ichone Ravelle in ber Rirche Santa Croce gestiftet welche ber Familie bis zu ihrem Aussterben gehörte. man aus ben Sallen bes Gotteshauses nach ber Safriftei geht, tommt man an biefer Rapelle vorüber, beren zierliches Gifengitter bie Inschrift zeigt: Anno MCCCLXXI ad honorem nativitatis B. Mariæ Virginis et S. Mariæ Magdalenæ pro anima Lapi Rinuccini et descendentium — eine Inschrift welche wol ben Namen bes Stifters angiebt, nicht aber bie Zeit ber Grundung, sonbern offenbar jene ber Vollendung und Aufstellung bes Gitters. Sier ift bas Erbbegrabnig bes Saufes, bas fich vor wenigen Jahren über bem letten vom Mannestamm gefchloffen hat. Ueber bem Altar fieht man bas icon genannte, bem Tabbeo Gabbi zugeschriebene Bilb in mehren Abtheilungen mit gothischer Architectur, bie Mabonna mit bem Rinbe und verschiebene Beilige in ganzer und halber Geftalt zeigend. Die Wände beden auf ber einen Seite Darftellungen aus bem Leben Maria, auf ber gegenüberstehenben ähnliche aus bem Leben ber

Magbalena, wie die Tradizion fie zusammengestellt hat Beiligengestalten in verschiebenartiger Anordnung zienn bie Decke. Alle biese Wandmalereien werden gemeinislich dem Tabbeo Gabbi beigemeffen, dem indeg manche, barunter ber Freiherr von Rumohr, fie absprechen. Mag bem nun fein wie ihm wolle, und find auch bie Fresten im vorigen Jahrhunbert etwas ftart restaurin worben, wie man in unfern Tagen in berfelben Riche Santa Croce auch an Giotto's von ber Tunche be freiten so schönen wie mertwürdigen Fresten bas Me staurationswert im Uebermaße hat schalten laffen, fo macht boch bie gange Rapelle, gut und forgfam unter halten, einen fo erfreulichen wie würdigen Ginbrud, mabrend fie für bie Runftgeschichte ber Giotto'ichen Beit nicht ohne Bebeutung ift. An mehren Stellen ficht man bas Familienwappen angebracht welches urfprung lich aus einer Querlinie von fieben getheilt filbernen und azurnen Rauten im filbernen Felbe beftanb, benen fpater aus bem Wappen ber neapolitanischen Anion und durch deren Berleihung, bas Zeichen der frangofischen Secundogenitur, ber breitadige rothe Turnier fragen oben zugefügt warb.

Daß bie Familie begütert war, geht aus ber Erwähnung ihrer Berhältniffe bis zur genannten Zeit hervor. Derjenige aber welcher sie an Würbe und Gütern bedeutend machen sollte, war Francesco, im Jahre 1316 geboren, Enkel jenes Lavo ber bie Ravelle

grundete. Er mar ein wichtiger Mann in bewegter Beit. Denn als er groß geworben unter ber Pflege feines Großvaters, nahm er an allen öffentlichen Angelegenheiten ben thätigsten Antheil, und biefe Angelegenheiten führten ihn mitten in's tollste Treiben ber Raum batte Kloreng ber bon italienischen Bolitik. Caftruccio Caftracane, bem belbenmuthigen Berrn von Lucca, ihm brobenben Gefahr, und ber fchlimmern welche bausliche Tyrannei unter bem Berzog von Athen ibm bereitete, sich entzogen, so ging ber alte, oft burch= gefampfte, bis babin indeg nicht gefdlichtete Streit zwifchen Abel und Bolt, in welchem letteres unter Bernichtung des Gegners obstegte, von neuem an. Dazu gesellte fich ber hartnäckige Rampf mit Bisa wie ber mit ben Bisconti und mit dem frangofischen Bapfte, zu welchem bie Stadt ungeachtet ihrer quelfischen Gefinnung burch Die Intriquen und die Reindschaft ber papfilichen Stattbalter in Italien gezwungen warb. Bei allen biefen Greianissen murbe Francesco gebraucht, als Magistrat, als Geisel, als Commiffar und Gefandter, namentlich. aber wo es galt freiwillige wie Zwangsanleben aufzu= bringen um bie übermäßigen Rriegetoften zu bestreiten. Da mußte er mit Rath und That an die Sand geben. Er hatte fich bem Sanbelsstande gewibmet wie bie meisten angesehenen Alorentiner feiner Beit, wo bas Rriegswesen bereits nicht mehr von ben Burgern, fonbern von Solbtruppen betrieben murbe. Gegen bas

1

l

Enbe feines Lebens maren bie Rinuccini allen übrigm Kamilien ber Stadt an Grundbefit überlegen. Daneben befaß er viel bewegliches Gut. In allen Safen bes Mittelmeers bis nach ber Levante bin hatte er Sanbels: genoffen und Schiffe welche feine Baaren bin und ba Die Wohnungen ber alten und ehlen Kamilie fübrten. Caponfacchi die man aus ber Gottlichen Romobie tennt und die als Gibellinen hatten in Verbannung wanden muffen, bienten ihm zu Magazinen. Als er im Jahn 1381 ftarb, hinterließ er außer reichen Waarenvorrathen und beträchtlichen Ausständen einhundertachtzigtausen Golbgulben baar, ein wie überhaupt fo in Betracht bes hohen Gelbwerths ber bamaligen Zeit fehr großes Bermögen. In jenem Jahr ber wilben Unruhen und ber Pöbelherrschaft, beren bei Ermähnung Lapo's ba Castiglionchio gebacht warb, schulbete bie Stabt ibm gegen fünfzehntausenb Golbgulben: bennoch murbe a verbannt, aber balb gurudgerufen.

Bei Gelegenheit einer Gesandtschaft mit welcher a sur Königin Johanna von Neapel geschickt warb, soll ber seltsame Auftritt vorgefallen sein ber in vielen Büchern erzählt wirb, bessen Wahrheit indes bahingestellt bleiben muß. Nachdem ber Gesandte seine Botschaft ausgerichtet, bat er die Königin ihm einen Augenblick geheimen Zwiegesprächs zu gewähren. Johanna blieb mit ihm allein: ba richtete er einen Antrag an sie, ber sich nicht gerabe auf Staatsgeschäfte bezog.

Ohne die Fassung zu verlieren, fragte sie ihn lächelnd: ob dies auch in den Instructionen seiner Republik stehe? Der Ausgang der Sache wird verschiedenartig berichtet: so viel ist gewiß daß Francesco Rinuccini seit jener Zeit den Turnierkragen des Anjou'schen Wappens dem seinigen beifügte, vielleicht in der Erinnerung an die Königin.

Von seinen Söhnen war Cino im Handel minder gludlich als ber Bater, burch Gelehrsamteit und Dichter= talent aber ausgezeichnet. Es giebt von ihm eine Bertheibigung Dante's, Petrarca's und Boccaccio's gegen ibre Ankläger. Seine Rinber faben bie Beit bes Glücks und ber Herrschaft Cosimo's be' Mebici, bes Vaters bes Vaterlandes. Deren Nachkommen erlebten ben Untergang ber Freiheit. Mehre Rinuccini tampften für biefe Freiheit. Bernarbo mar es ber ben Auftrag erhielt Caterina be' Mebici, bie nachmalige frangofische Rönigin, von bem Mebizeischen Lanbsit Boggio a Cajano, wohin Clemens VII fle hatte bringen laffen, als Geifel nach ber Stadt jurudzuführen; Benebetto mar in ber Schaar Francesco Ferruccio's, als biefer ben letten Versuch machte Floreng zu entseten, und focht in ber Schaar ber Ausgewanderten bei Montemurlo. wo die Strozzi der Uebermacht des neuen Herzogs Cosmus unterlagen. Gefangen nach Civita Caftellana gebracht, verbantte er feine Befreiung bem Chelmuth Pirro Colonna's bem er fich ergeben hatte.

Der Mitglieber biefer Familie find fo viele, fo

zahlreich find die Zweige in die fie fiet theilte, bas mit Sintansehung bes Genealsgischen bie gegenwärtige Darftellung fich auf Anführung ber bebeutenbeien Mamer beschränken muß. Zu biesen gehört Alamanno, geboren 1419, geftorben 1499, in ber Renntnig alter Sprachen nicht minber ausgezeichnet als in ber Filosofie, ber Freund und Genoffe ber berühmten Danner welche in ber schönen Zeit bes Wieberauflebens alter Literain und Weltweisheit in Italien fo beneibenswerthe Rollen frielen, ber brei Acciajuoli, Donato, Biero, Banobi, bes Landino, des Ficino, bes Argyropulos u. A. welche fich in feinem Saufe zu gelehrten Gefprachen und zum Vorlesen ihrer Arbeiten zu versammeln vilegten. Die Muße welche öffentliche und Privatgeschäfte ihm ließen. wandte er gang auf die Studien; außer eigenen Auffaten. Bivgrafien, Reben arbeitete er an Uebertragungen aus bem Griechischen, wie 3. B. Plutarchische Lebens: beschreibungen, Filoftratus' Leben bes Apollonius von Thyana u. a. Gleich feinem Bater Filippo zeichnete er alles auf was ihm namentlich in Bezug auf beimathliche Bembältniffe bemerkenswerth schien.

Unter biesen Aufzeichnungen findet sich u. a. sein Urtheil über ben Karakter Lorenzo's be' Medici welches hier stehen mag, um zu zeigen wie das Wirken bieses Mannes, bessen glänzende Gaben mit so vielen schlimmen Eigenschaften gepaart waren welche die Vergötterung späterer Zeiten zu verwischen versucht hat, von ver-

ftanbigen, leibenschaftlofen Beitgenoffen angesehen warb bie noch bazu in langjährigen freundschaftlichen Begiehungen zum Mebizeischen Saufe standen. Erft unserer in Ertremen fich gefallenben Beit mar es vorbehalten, in ihm bas Mufter aller Burgertugenben zu entbeden. "Lorenzo," fagt Rinuccini, "war von Natur mit großem Beift und großer Rlugheit begabt welche Erziehung und llebung gemehrt hatten, fo daß ich glaube er stand feinem Großvater Cosimo, einem gewiß fehr verftanbigen Manne, in feinem Stude nach. Geift war gefügig und vielfeitig, fo bag er ichon in ber Jugend in Allem worauf er fich legte feine Genoffen binter fich ließ, wie er benn bas Tangen, Armbruftschießen, Singen, Reiten, Spielen verschiebener Spiele wie mehrer Inftrumente und anderes lernte mas ber Jugend jur Bierbe und Erheiterung bient. Da er nun bie Burger unserer Stadt burch bie schon unter feinem Bater aufgekommene Gewöhnung völlig erniebrigt und von knechtischer SinneBart und Sitten fand, so trich ihn fein großes Talent nächst feiner überaus ftolgen und ehrfüchtigen Gefinnung alle öffentliche Dacht. Würde und Autorität an fich zu reißen und fich wie Cafar jum herrn ber Republit zu machen. Ber feinen Gang aufmertfam verfolgte, ertannte bies unschwer. Lange Jahre hindurch mar er barauf bebacht bie Gemeinbebant (Monte bel Comune, nämlich bas Staatsfculben : Ame) burch Berordnungen und Gefete verschiebener Art zu vernichten, um fo ber Berpflichtung enthoben zu fein, ben Burgern Gelb und Mitgift berauszugeben und bie Summen wie bas Staats Sintommen zu eigenen 3meden. zu benuten. babei Belfershelfer, fo gewiffenlose wie freche Menschen, welche ihm Stunde nach Stunde bie Mittel und Bege zeigten, feine Abnicht ins Wert zu feben. Andererseits verpflichtete er fich bermagen burch Jahrgelber bie fleinen Tyrannen und Berrchen ber Nachbarschaft und Raufbolbe von Profession, daß viele von ihnen in ber Romagna, Lunigiana unb anberwärts, bie einft Schutbefohlene ber Republik waren und als folche einen gewiffen Tribut gahlten, jest von ber Gemeinbe lib nung erhielten, wofür fle jest Lorenzo'n allein w Diensten sein zu muffen glaubten. So verthat er ohn irgend einen Strupel bie öffentlichen Ginfunfte, obne Rudficht auf ben Schaben ber Burger bie er argliftig um bas Ihrige brachte, sowol um fie ju schmachen und zum Wiberstand unfähig zu machen, wie auch aus vergehrenbem Neid ber ihn neben ausschweifenbem Ehrgeig beherrschte. Diefer Chrgeiz vermogte ihn teinem Fremben, er mogte fein wer immer er wollte, ein Gefuch abjuschlagen, sofern er glaubte bag biefer Gutes von ihm reben würde. Solcherart schaltete er ohne Mag noch Beschräntung nicht mit bem Seinigen, sonbern mit bem Gigenthum bes Gemeinwesens. Denn wo er von bem Seinen ausgeben sollte, mar er cher geizig als verschwenberisch,

ausgenommen wo feine Eitelkeit im Spiele mar, unb er bei Werten, bie auf öffentliche Roften ausgeführt waren, burch irgend einen unbebeutenben Buschuß fich allein die Ehre zuwenden konnte. Alles aber was einst bem burgerlichen Leben Glang und Beiterfeit verlieb, Bochzeiten. Balle und Kefte und zierliche Rleibung, verbammte er und schaffte es ab burch Beispiel und Rebe. Was aber am meisten zu beklagen ift, er unterbrudte alle Autorität, Burbe und Ansehen ber öffentlichen Behörden, indem er jegliche Befugniß in solcher Weise in sich vereinigte und an sich rig bag tein Magistrat auch in ben geringfügigsten Dingen ohne · feine Buftimmung einen Befchluß zu faffen magte. Thaten sie es boch einmal, so saben sie sich balb genöthigt zu wiberrufen und bas Gegentheil zu beschließen. Daber tam bei ben Burgern Disachtung ber öffentlichen Angelegenheiten, wozu Lorenzo täglich burch neuc Berordnungen beitrug, indem er ben Behörben in wie außerhalb ber Stadt soviel er vermogte Macht und Bebeutung entzog und fich Alles vorbehielt, so baß kein Magistratsbiener ohne seine Erlaubnig angestellt werben burfte. So fonnte und that er allein mas ber rechtlichen Ordnung gemäß bem Gemeinmefen zustand. Biele erkannten bies, aber keiner magte es auszusprechen. "

In folder Weife schrieben bie florentiner Burger ihre Bemertungen und Urtheile über bie öffentlichen

Berhaltniffe auf, jum bloben Bwede ber Dittheilung an Rinber und Rinbedlinber bie bann fortfubren me ber Tob ben Vater unterbrochen hatte. Diese Ricothi finb bem Gefchichtsforfder baufig von großent Ruben gewesen! für bie Renntniff ber innern und bansliden Buftanbe werben fie es immer mehr werben. Deitt & banbelt fich nicht blos um Staatsangelegenheiten. In ben Rinuccini'schen Aufzeichnungen berrfchen biefe freilich por, und in ben meiften Fällen enthält ber Schreibenk fich bes Urtheils, außer wenn et einmal eine Reihe von Begebenbeiten jusammenfaßt ober gelegentlich be mertt, Bartolommes Scala, ber Gunftling ber Rebici, fei ber Gbre bes Rangleramtes welches man ihm über: trug (Coluccio Salutati, Lionardo und Carlo Aretine, Poggio Bracciolini u. A. hatten es befleibet) nicht werth gemefen, ober bie gebntaufenb Golbgulben welche man für Bewirthung ber Tochter Ronig Ferrante's von Neavel, Braut Ercole's von Efte, ausgab, feien weggeworfen Gelb gemefen, ober (wie im Jahre 1474) bas Boll babe fich über eine neue Steuer fehr ungehalten gezeigt, muffe aber, ba es ein Gunuch geworben, alles bies und ichlimmern Schimpf in Gebulb ertragen. Alamanno's Bruber, führte biefe Ricorbi bis zum Jahr 1506 fort.

In florentinischen Saufern tommen folche Gefte mit historischen Notigen oft vor: es giebt beren aus Dante's Zeit. Zu biesen gehoren bie Denkblatter bes Ontho bell' Antella, im Jahr 1298 begonnen, welche Senmour Rirtup, einem in Floreng feit vielen Jahren lebenben talentvollen englischen Maler und eifrigen Forfcher in mittelalterlichen Denkmalen, gehören und vor einigen Jahren veröffentlicht worden find. Kamilien=. Sousbaltungs: und Gefchaftsfachen find mit großer Gewiffenhaftigfeit und Raivetat barin verzeichnet, von ber Geburt an und ben Lehrjahren. Deffentliche Borfalle spielen mit. So beißt es.im Jahre 1298: "Ich 3 ging bei Giovanni be' Cierchi und feinen Genoffen wohnen und blieb bei ihnen bis zu ben Kalenden bes April 1301, wo ich fie verließ bes Streites wegen ben fie mit ben Donati und beten Genoffen hatten. bie Theilung murbe nichts niebergeschrieben. " Da befinden wir uns mitten in bem wilben Barteitampfe ber Weißen und Schwarzen ber Dante's Verbannung nach fich zog. Die alte Naivetät spricht sich namentlich in Ermähnung von felbst beifeln Familien = Angelegenheiten "Im Jahre 1272 (unfer Guido mar bamals achtzehn alt) fagte bie Berta ein Rind welches fie in bem genannten Jahre befam, fei von mir; fo nahm ich's an und gab ihm ben Namen Andrea. " - "Im Sahre 1281 gebar eine Magb aus ber Bicarbie gu Touloufe mir ben Giannottino, spater aber fagte fie er sei von einem Andern. " - "Im Jahre 1291 nahm ich zur Frau die Ghita, Tochter Meffer Ghoccia's begli Abimari; ich erhielt als Mitgift hundert Lire in

Golbaulben, ftellte aber bie Quittung aus über breibunbert. " Nach ben Notigen Guibo's tommen bie feiner Sobne und Nachtommen gang in berfelben Beife. Da finden wir im Jahre 1377 Mägbe als "schiava" bezeichnet neben ben anbern Dienerinnen welche "fante" beißen. Gino Rinuccini schreibt noch im Jahre 1464 in fein Saushaltungsbuch: er habe einunbfechzig Gulben für eine achtundzwanzigjährige Stlavin Namens Marte aezahlt bie er von Bartolommeo Martelli gefauft, und zwei Jahre barauf vierunbsiebzig Gulben für eine feche undzwanzigjährige Ruffin Caterina welche ihm von Benedig aus gefandt worden fei. Die perfonliche Leibeigenschaft war zwar langit abgeschafft, boch erhielten fich im gewöhnlichen Leben manche Spuren berfelben. So blieben in Aloreng bis jum Ende bes funfzehnten Sabrbunderts bie Nachkommen von triegsgefangenen Ungläubigen leibeigen und es half ihnen nichts wenn fle ben driftlichen Glauben annahmen. Die Borigfeit bes Aderbauers welche ungeachtet ber fonft freifinnigen Gefete febr lange, ja in einigen wenn gleich fchwachen Resten bis gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts währte, stand zu jenem Verhältniß in nur entferntem Bezuge.

Doch es ift Zeit zurückzukehren zu ben Rinuccini bei benen wir noch manches von ber angegebenen Art finden werden. Bon Alamanno's Bruder Cino (ein in diefer wie in andern Familien häusig vorkommender Name), von beffen Sohnen Kilippo und Neri (Ranieri) find Aufzeichnungen vorhanden welche meist von häus= lichen Dingen reben. Da erfahren wir wie er bem berühmten Benozzo Gozzoli Gelber ausgezahlt, wie Cino von dem nicht minder berühmten Maso Kiniquerra einen filbernen Gurtelbefat erhalten, mit Nieten und burchbrochener Arbeit und violettem Seibenband, wie er einen ähnlichen Gürtelbefat von Antonio bel Pollajuolo erftanben, vom Kiniquerra einen Schmud alla Paris ging von vergolbetem Silber zu einem Trauerfleib unb ein Dugend filberner Löffel zu einem Geschent an eine Verwandte bei Gelegenheit ihrer Enthindung, wie er in ber Kirche Santa Maria in Campo bie Ginevra Martelli zur Gattin genommen, mahrend Giovanni be' Medici, Cofimo's Sohn, mit Lorenzo Vettori die Mitgift zu ordnen zugefagt, wie er feiner Gattin balb ein Berlenhalsband mit Rubinen, balb ein Berlenhaarnet. balb eine mit feinen Steinen befeste Spange und andere Kleinobe geschenkt, und vieles Achnliche, wobei immer ber Werth ber Gegenstände, auch ber Geschenke von Anbern, mit acht florentinischer Genauigkeit beiaefüat ift. Es macht einen eigenthümlichen Einbruck To in bas Innere eines vornehmen und reichen und boch in einer gewissen burgerlichen Beschräntung fich haltenben Sausstanbes alter Zeit einen Blid zu merfen.

Nun sind wir aber schon zu andern Zeiten gelangt. Keiner ber Ainuccini ist bis auf ben heutigen V. 24

Lag so berühmt geblieben wie Ottavio, ber Enkel bet obengenannten Aleffanbro. Er wurde im Sabre 1564 geboren und zeichnete fich gleich feinem um vieles altern Bruber, ber ebenfalls Aleffanbro bieg, in ben eblen Wiffenschaften und Runften aus, namentlich in ber Boefe. Dit ihm nahm die Oper ihren Anfang. 3m Jahre 1597 wurde feine Dafne zum erstenmal in der Wohnung Jacobe Corfi's aufgeführt; Christine von Lothringen. Owl bergog Ferbinands Gemalin, mar zugegen. Jacobe Bei batte bie Noten gesett. Der Text ist mehrmals und noch neuerbings gebruckt worben; Benus, Amor, Apollo, Dafne und ein Bote find die Personen, nebst einem Chor von Nymfen und Hirten; ben Brolog flugt Ovibius welcher feine Metamorfosen und Ars amanbi rubmt, ber Bringeffin ein Compliment macht und bas Bublicum auf bas Schausviel vorbereitet meldes bie Lebre ertheile Liebe nicht zu misachten. Chore. En semblestücke und Duo's ober Trio's bilben bas ture Stud welches allen Pomp ber italienischen Sofpoefte zur Schau trägt. Bur Vermälung Mariens von Medici mit heinrich IV wurde brei Jahre barauf bie Euridice geschrieben und bargestellt: Fürft Ludwig von Anhalt, ber Stifter ber Cothener Linie, und fein Reise gefährte Graf Albrecht von Sanau waren unter ber Buschauern. Ottavio begleitete bie Königin nach Frant reich, wo Beinrich, bem er bereits burch ein Sonett auf die Schlacht von Jory bekannt mar, ibn fo

Freundlich wie ehrenvoll aufnahm, für die günstige Beendigung eines seine Familie betreffenden Rechtssstreits im Dauphine Sorge trug und ihn zu seinem gentilhomme de la chambre machte. Im Jahre 1603 kehrte er nach Florenz zurück, nachdem seine Anwesenheit in Frankreich viel dazu beigetragen hatte den Geschmack an der Oper auch nach diesem Lande zu verpflanzen. Fortan lebte er nur den Studien. Shiadrera und Marini, die beiden berühmtesten Dichter der Zeit, waren seine Freunde. Ein brittes Singspiel: Arianna, zur Feier der Vermälung des Prinzen Cosimo (nachmaligen Großherzogs) mit Marien Nagdalenen von Destreich, kam 1608 zu Stande. Der Verfasser starb im Jahre 1619.

Wenn Ottavio in solcher Weise ben Rinuccinisschen Namen auf bem Felbe ber Wissenschaft von neuem zu Shren brachte, so wedte bessen Vetter Giosvanni Batista die Erinnerung an den alterwordenen Ruhm des Hauses in Staatss und Kirchen-Angelegensheiten. Im Jahr 1592 in Rom geboren, wurde er erst bei den Jesuiten, dann in Bologna, Perugia, Pisa erzogen, wurde mit zweiundzwanzig Jahren Mitglied der Atademie der Erusca, versah in Rom mehre Präslatur-Aemter und erhielt im Jahre 1625 das Erzsbisthum Fermo. Eine nachmalige Berusung auf den erzbischöstichen Stuhl von Florenz lehnte er ab. Zwanzig Jahre darauf wurde ihm die Legazion in Irland übers

tragen, eine Sendung welche ibn in bas wirre bis auf ben heutigen Tag noch nicht aufgelöfte Treiben ber Barteien in Irland, ber religiösen wie politischen, bir eingezogen und ben verschiebenartigften Beurtheilungen und heftigften Angriffen preisgegeben bat. Nachbem a brei Jahre lang, mahrend ber unheilvollen letten Beit Ronig Carl's I, ein unftates und mubevolles Leba geführt, von Ort zu Ort gezogen, Bolksversammlungen beigewohnt, Gelb und Baffen vertheilt, bei keiner ba herrschenden Factionen den Anhalt gefunden beffen a bedurfte und ben er suchte, verzweifelte er am Gelingen bes. Unternehmens welches bie irifchen Ratholifen wi ber Botmäßigfeit bie auf ihnen laftete befreien follt, und verließ nach manchen verfonlichen Rranfungen und Gefahren zu Anfang 1649 bie ungludliche Infel um nach Kermo gurudzutehren, wo er vier Jahre barauf Seine Deveschen, Denkschriften und Brieft starb. welche in unsern Tagen gedruckt worden find, legen ein glänzenbes Zeugniß seiner raftlosen Thätigkeit wie feiner Kenntnig ber Personen und Buftanbe ab und bieten zugleich fehr werthvolles Material zur Gefchicht biefer blutig verworrenen Zeit.

Des Erzbischofs jüngerer Bruder, Tommaso, bracht lange Zeit auf Reisen in Italien und Frankreich zu, bekleidete verschiedene Hofamter (so ging er 1646 nach Innsbruck als Majordomus der Prinzessin Anna von Medici, Gemalin des Erzherzogs Ferdinand Carl) und

. beschäftigte fich gern mit Literatur und Geschichte. Unter feinen Schriften welche meift ungebrudt in ber schönen Familien = Bibliothet aufbewahrt murben, finbet fich eine Reihe von Bemerkungen über Sitten unb Lebensweise ber Alorentiner, namentlich bes Abels, und über bie Veranderungen welche mahrend ber beiben erften Drittheile bes fiebzehnten Jahrhunderts (Tom= maso schrieb 1665 — 1677) barin stattgefunden. befigen wenige Nachrichten aus biefer ober anderer Zeit welche uns fo vielen und flaren Aufschluß über bie verfchiebenartigsten Verhältnisse geben und einen fo erfreulichen Beitrag zur Sittengeschichte liefern. Aus biesem Grunbe moge einiges baraus hier ftehn, und zwar vorerft mas bie Titel bes Abels betrifft. "Bu Anfang bes Jahrhunderts," schreibt er, "gab es feine Familie in Toscana bie eine Gerichtsbarfeit ausgeübt hatte, nehme ich die Barbi aus, von wegen ber alten Berr= schaft Bernio welche ihre Borfahren getauft hatten, und Lorenzo Salviati welcher gegen Enbe bes vorigen Jahrhunberts von seinem Großohm, bem Carbinal Anton Maria, die Grafschaft Giuliano in ber römischen Campagna mit bem Prabicat Marchefe geerbt hatte. Die Barbi inbeg nannten fich nur Signoren von Bernio. Bincenzio Salviati erlangte bann bom Großherzog ben Titel Marchese indem er bas Castell Montieri im Gebiet von Siena faufte. Das Beispiel fand gleich so viele Nachahmer bag es jest beinahe keine ber

bebeutenberen Kamilien mehr giebt bie nicht biesen Titel truge. Die eine bat ihn burch Antauf von Ortschaften im Großherzogthum felbft erlangt, die andere im Ronigreich Neapel; einige auch für Dienste bie fe Seiner Sobeit geleistet. Roch andere baben fich benfelben vom Raiser geben laffen ober vom Bapft und vom Ronig von Spanien, und biese Eitelkeit ift so weit gegangen daß man jest wol die Leute aus Soflichkeit Marchefe nennt, mas Manche rubig gewähren laffen. Die Barbi beißen nun Grafen von Vernio und bie Del Rem Barone von Torcigliano welches ein Cafale in ba römischen Campagna ift, wo fie irgenbeine alte Juis biction ansprechen. So machten's bie Alamanni mit einer Erbichaft im Neavolitanischen bis auch fie fic vom Könige von Spanien ben Marchesentitel ber schafften. Auch Reichsgrafen laffen Ginige fich nennen. Rurg, machte nicht ber Großbergog nicht ben minbeften Unterschied zwischen bem betitelten und bem nicht betitelten Abel fo wurden gewiß folche bie berartige Benennungen nicht zu erlangen vermogt haben, fic bochft unglücklich fühlen. Da nun aber ber Marchefen titel so gang und gabe geworden, so hat Jacopo Salviati, bes gebachten Lorenzo Sohn, um fich von ben übrigen zu unterscheiben, es babin gebracht bag Bapft Urban VIII ihn zum Duca ernannt hat, welchem Beispiel auch ber Marchese Luigi Strozzi gefolat ift, bem Papft Innoceng X benfelben Titel ertheilte." Tommafo's

Verwandter, Carlo Rinuccini, nannte sich übrigens seit ber Mitte bes Jahrhunderts Marchese von dem Lehen Baselice im Königreich Neapel welches er von seinem mütterlichen Oheim Monsignor Ribolfi Bischof von Batti in Sizilien geerbt hatte.

Bon ber Sauseinrichtung beißt es: "Bur Bebedung ber Banbe in Saal und Zimmern bebiente man fich gu Anfang bes Jahrhunderts nur bes gepregten Lebers welches bei ben Brachtliebenben vergolbet war und an ben Thuren bas Wappen bes Befiters zeigte. Allmälig wandte man in ben Sauptgemachern Seibe an, bann Damaft, bis bie Reichften zu Sammet, Golbftoff unb golb= burchwirftem Damast griffen, Stuble und Thurvorhange von bemfelben Stoff ober lettere mit gewirkten Wappen. Jest hängt man bie Salc gang voll Bilber mit reichen breiten Golbrahmen, mabrend früher fcmarge Rahmen mit bochstens ein paar Golbleisten üblich maren. Gewöhnlich war im Saal ein großer Ramin und ein Wasserbeden an ber Wand mit einem messingenen Behalter jum Sanbewaschen, bevor man jum Tische ging; baueben hing, wie in ben Rlöftern, ein Sanbtuch Jest aber läßt man fich bas Waffer aum Abtrocinen. von einem Diener in filbernem Beden reichen unb ftatt bes vermauerten Ramins stellt man Rohlenbeden bin. Bei Tische bebiente man sich irbener ober ginnerner Schuffeln mas auch jest noch bei ben Deiften ber Fall ift, mabrend bie Unterschuffeln, Beden, Deffer, Gabeln

und Salzfaß von Silber find. Die Reichen aber haben auch sämmtliche Teller und Schüffeln von Silber und zieren bie Gemächer mit filbernen Vafen und Aehnlichem auf Tifchen und fleinen Schränken von Chenholz und feinen Steinen. Im Saal hatte man ebemals Stüble von Leber mit kleinen Wappen an der Rücklehne und Schemel von Rugholg. Jest haben bie Deiften Bank mit bem Wappen welche zugleich ber Dienerschaft zum Aufbewahren ihrer Sachen bienen; bie Schemel aber find mit vergolbetem Schniswerte verziert. Chemals. hatte man gewöhnlich zwei Diener. Der eine mit bem Namen eines Ausgebers machte bie Gintaufe und bielt Buch über bas hauswefen; ber andere beforate ben häuslichen Dienst, ging mit ber Herrin aus. und be forgte bie Geschäfte in ber Stabt. Bo ein Bagen gehalten warb, hatte man noch ben Rutscher welcher monatlich gebn Lire (2 Mthlr. 10 Sar.) erhielt, ebenso viel ber erfte, acht Lire ber andere Diener. Rleidung mußten fie felber forgen. Allmälig führte man bie Sitte ber Livreen ein, anfangs fur ben Rutscher und ben Diener welcher die Frau vom Sause begleitete; bann mehrte man die Zahl ber Dienerschaft, fo bag ber vornehme Abel mehre Livreebebiente balt, zwei stets die herrin begleiten, einer ben herrn. Außer ber Kleibung giebt man ihnen monatlich einen Der Dienerinnen maren ebemals brei: bie Röchin war die eine, die andere die Mittelfrau (donna

di mezzo) welche mit ber Gebieterin ausging, bie Stuben fegte, bie Betten machte und fonftigen Dienst versah, auch, wo's nothig war, ber Röchin beim Brodbaden u. a. half. Jeber berfelben gab man einen balben Scubo für ben Monat. Die britte murbe höher gehalten und hieß bie Matrone. Diese begleitete bie Berrin im Wagen und ju Ruge, fleibete fie an und machte ihr bas Saar zurecht, obgleich manche zu biefem Zwecke noch ein Mähchen hielt. Die Matrone erhielt feche bis fieben Lire bes Monate, bas Mabchen fuchte man nach einigen Jahren mit einer Mitgift von bunbert bis hundertfünfzig Scubi zu verheirathen. Der Dienst ber Matrone ist jest abgeschafft weil die Damen allein ausfahren und nur mit Livreebebienten ausgeben; bie Reichsten haben im Wagen wol ein junges Mabchen mit welches man Damigella nennt, und ftuten fich beim Geben auf einen alteren Mann ohne Livree welcher ber schwarze Mann ober Armgeber (bracciere) heißt. Krauen aus ber arbeitenben Claffe, um nicht allein auszugeben, nehmen häufig irgenb einen Rrämer in ihren Solb bem fie bis zu zehn Lire bes Monats geben und ber fie an Sonn = und Kefttagen nach ber Rirche und nach andern Orten führt, woher er ben Ramen bes Sonntagmannchens (domenichino) erhalten bat.

Bu Enbe bes vorigen (fechzehnten) Jahrhunberts tamen bie Wagen in Gebrauch (ben ersten hatte im Jahr 1534 bie Markgräfin von Massa, Ricciarda Cybò

Malasvina, mit ihrer Schwägerin ber Bergogin von Camerino), bei Anfang bes laufenden jedoch waren fie noch feineswegs gewöhnlich und viele vom Abel batten Nach und nach aber, unter einem und bem feine. anberen Bormande, bat feber einen angeschafft. Biele halten vier Pferbe bagu, die Reichsten feche. Zuerft waren diefe Fuhrwerte klein, innen wie außen von Leber und auf ber Rabachse liegenb, mas fie außerf unbequem machte. Dann bebiente man fich ba Schwanenhälfe um fie zu verbeffern, und enblich bat man zu biefen Schwanenhalfen gutgebarteten Stahl verwandt ber bem Stofe nachgiebt, fo bag fie um vieles bequemer find. Die Reichen baben fie von schwarzem auch von farbigem Sammt, mit Kransen innen und außen und im Innern mit vergolbetem Simmel. Bis zur Mitte bes Jahrhunderts braucht man bei befondern Gelegenheiten, namentlich bei ftabtischen Keierlichkeiten, die Rutsche (cocchio), innen mit rosenfarbenem Sammt, außen violett mit acht veraolbeten Rnövfen am obern Rande. Jest ift fie indes Im Jahr 1670 hat man Wagen aanz abaeschafft. nach frangofischem Dufter eingeführt mit febr langen schwingenden Schwanenhälfen die man um ihrer Bequemlichfeit willen Poltroncine nennt. Beinahe in allen vornehmen Säufern bielt man einen Belter (chinea) ober ein Maulthier für folche die nicht geben tonnten ober mogten. Man brauchte fie in ber Stabt mit

Tuchbeden bie mit Sammt gefäumt waren, ober auch mit Sammtbeden, auf bem Lanbe mit lebernem Sattel. Seit ber Ginführung ber Wagen bat man fie abgefchafft und nur bie und ba halt Giner ju feinem Bergnügen ein ebles Roß zum Spazierenreiten. Zogen bie Frauen nach ber Villa, fo ritten fie, bie Rinber aber murben von einem mit einem Doppelforb belafteten Maulthier getragen. Jest fahren fie wo bie Strafe aut ift; wo nicht so bedienen fie fich bet von Maulthieren getragenen Sanften, bie fruber nur Rranten bienten. Reiche und Bequeme halten folche Sanften auf bem Lande. Im Augenblick wo ich bies schreibe, will man eine aus Paris getommene neue Bequemlich= feit einführen, eine Art geschloffener Ganfte mit zwei langen schwingenben Stangen, vorne auf bem Ruden eines Pferbes rubend, binten auf zwei Räbern. nennt fie Ralesche, und fie mehren sich so rasch bag ihre Bahl in ber Stadt bereits auf taufend gestiegen ift, mabrend bie Sanften außer Dobe tommen."

Von vielem Andern noch ist die Rede, von den Trachten, dem Geremoniell, von den Familiensesten, Spielen u. s. w., was wir übergehn um nur noch einiges Besondere anzusühren. "Die Sitte oder der Geschmack an kalten Getränken kam zu Ansang des Jahrhunderts auf, oder richtiger, wurde damals ersneuert. Man ließ die Flaschen mit Wein einige Stunden vor der Mahlzeit in den Brunnen binab.

und Brunnen in Sausern bie als besonders talt befannt waren, bienten auch ben Nachbarn welche ihre meift irbenen Beinbebälter binfandten. Man begann bann im Winter bas Gis aufzuheben und fich beffen im Sommer zur Abfühlung bes Weins, bes Waffers, bes Obstes u. a. zu bebienen, was fo fehr um fich gegriffen hat dag Manche es auch während ber taltm Jahreszeit thun. Im Jahr 1609 übernahm Antonio Baolfanti, Rammerbiener bes herrn Großbergogs, ben Pacht bes Gifcs für vierhundert Lire jahrlich, welchen später die Frau Großherzogin ihm abkaufte und jum Unterhalt eines Nonnenklosters verwandte. Im Jahr 1665 aber beträgt ber Pacht viertaufenbbreihundert gin. In Visa wollte anfangs Reiner fünfzig Lire gablen, jest aber gablt man bort mit Ginschluß Livorno's an zweitausend. Giebt es im Sommer tein Gis fo find bie Unternehmer genöthigt Schnee aus bem Bebirge tommen zu laffen und in großen Gruben zu bewahren. Reiche Leute die bas Wohlleben lieben, pflegen Waffer mit Cebrat=, Limonien=, Jasmin=, Bimmt= und anberem Saft ober Beift, burch Buder verfüßt, zubereiten zu laffen, und an ben besuchtesten Stellen ber Stadt giebt es Buben, wo man solches Waffer in Caraffinen verfauft bie in Gis gefest werben, mas fur bas Bublicum eine große Unnehmlichkeit ift. 3m Jahr 1668 begann man ziemlich allgemein ein Getrant nach spanischer Sitte einzuführen welches Chocolabe beißt,

und in benselben Buben in kleinen irbenen Schaken verkauft wird. Man scheint es sowol warm wie kalt sehr zu lieben.

"Was das Waffentragen betrifft, fo gab es mit Ausnahme ber Stefansritter (fo bieg ber vom erften Großbergog gestiftete Ritterorben) und ber Johanniter Reinen welchem es erlaubt gewesen ware. (Seit bem Untergange ber Republik nämlich war ben Bürgern bies alte Privilegium genommen worben, bas fo oft zum blutigen Streit wie jum Umfturg ber bestehenben Verfassung geführt hatte, obgleich die meisten der gablreichen Revoluzionen unblutig blieben.) Einigen wenigen Ebelleuten hatte Seine Hoheit bas Tragen bes Dolches zugestanden. Ugo Ringlbi war im Jahr 1616 ber erfte welcher ben Degen umschnallte; eine Menge an= berer eblen Junglinge welche fich nicht mit Geschäften abgaben, thaten es biefem fogleich nach, mahrend auch ber Großherzog von ber chemaligen Strenge nachließ und Allen bie Befugniß ertheilte. So fab man benn balb bie Stadt mit Spadaffins gefüllt. Allmälig tam bie Sitte wieber in Abnahme, fo bag jest nicht nur bie Cbelleute sonbern auch bie Ritter und Soficute obne Degen gehen. Selbst ber Dolch ift bei ben Meiften abgeschafft, wenngleich Seine Sobeit jebem ohne Unterschied gegen eine gewisse Abgabe bas Tragen Wer einer Keinbschaft wegen ober aus aestattete. anbern Gründen ber Waffen bebarf, läßt fie burch

einen Diener hinter fich ber tragen, was zu manden Uebelftanben Anlag giebt. Die Buchfe mar Cbelleuten blos in einer Entfernung von acht Millien von ber Stadt zu tragen erlaubt, aber nur bie mit ber Lunte, nicht jene mit bem Sahn. Jest barf man lettere gegen Erlegung einer Taxe bis bicht vor ben Stabtthorm tragen, Ginige fogar in ber Stadt felbft, wo man jum Reitvertreib nach Schwalben schießt. Die Runft bei Schießens nach Bogeln im Aluge war ehebem nicht bekannt. Francesco Salvetti aber erlernte fie in Sixilien. und da er bei seiner Rücklehr gegen das Jahr 1620 längere Zeit in Biftoja verweilte, unterwies er bort bie Ebelleute barin, von benen wieber bie Florentiner lernten, fo bag jest Jeber Schießt. Wer irgend eine Beforgnis vor Angriffen begt, geht namentlich Nachts mit einem Pangerhembe aus, mas früher nur Wenigen geftattet war, jest einem Jeben. Alle jungen Gbelleute bie fic Mirs geben wollen und einen Diener hinter fich geben baben. laffen biefen ein fehr langes Rapier unter bem Arme tragen.

"Der Abel pflegte sich Bormittags spät, Racht mittags gegen Anbruch ber Nacht an zwei Orten zu versammeln, um sich miteinander zu besprechen. Seit einiger Zeit hat man auf ber Piazza Santa Trinitä ein Haus eingerichtet welches man Casino nennt (es besteht noch in einem ber Giansigliazzi'schen Häuser an ber Ede von Santa Trinitä und Lungarno), wo je

nach ber Jahreszeit bie Abeligen Morgens und Abends aufammentommen, um fich mit verschiebenen Spielen bie Zeit zu vertreiben. Seine Hoheit hat bies öffentliche Spiel erlaubt, indem nur Leute vom ersten Abel fich bafelbft einfinden, fo daß es scheint bag Borfalle fich nicht ereignen burften von ber Art folder welche jum Verbot von Spielhäusern Veranlaffung geben. Die jungen Leute welche bas haus eingerichtet, haben felbft bie nöthigen Statuten entworfen und bis jest ift alles ruhig geblieben. Die Raufleute versammeln fich auf bem Mercato nuovo (wo Cosmus I, nachbem bie Halle des alten Marktes zu unbequem und bem Lebensmittelvertauf eingeräumt worben, burch Bernarbo bel Taffo bie ichone Salle errichten ließ welche heute nur bem kleinsten Verkehr bient), die Unbeschäftigten am Canto al Diamante unter ben bort befindlichen Dachern. Spater gingen auch biese nach ber Balle bes Mercato nuovo, blieben aber im ersten Schiff und überließen ben Raufleuten die beiben andern. Seit aber mit ber Zeit ber Handel wie die Achtung der Jugend vor dem Alter abgenommen haben, fieht man alle ohne Unterschied zusammenstehn."

Gehn wir von biefen Stizzen, welche Sitten und Lebensart im siebzehnten Jahrhundert in so anschaulicher Beise schildern, zur Betrachtung ber Geschicke ber Rinuccinischen Familie in ben neuern Zeiten über, so muß, um bas Leben und Wirken bes bebeutenbsten

in biefen Zeiten aus berfelben bervorgegangenen Mannes im rechten Lichte barzustellen, manches auf bie Gefchicht Toscana's bezügliche angeführt werben. Cosmus I hatte mit feinem wunderbaren Organisationstalent, mit feiner Feftigfeit bes Willens, mit feinem burchbringen ben Scharffinn und flarem Ertennen ber Tenbengen ber Zeit einen Staat geschaffen, beffen Ordnungen, unter billiger Berücksichtigung ber Forberungen und Buftanbe bes fechzehnten Jahrhunderts, heute noch in Staunen feten muffen. Sein zweiter Sohn Rerbinand hatte bie geachtete Stellung, welche ber Bater biefen fleinen, nicht eine Million Unterthanen gablenben Staat verschafft, nicht nur bewahrt fonbern inmitten bes langen, gang Europa in Unspruch nehmenben Rampies zwischen Sabeburg und Frankreich noch unabbangian, einflufreicher, ungeachtet aller Ucbermacht Spaniens in Italien italienischer gemacht. Bei bem Bergleich fvatern Reiten mit jenen ber erften Großbergoge muß felbst Dem, ber ihre Geschichte nur aus ben Buchern feinbseliger oba vorurtheilsfreier Schriftsteller, wie die bes letten Sabre hunderts und manche der Jettzeit, kennen lernt, flar merben, in welchem Mage Selbständigfeit, politische Burbe, fruchtbare Thatiafeit, weitreichenbe Gebanten, und Mittel zu beren Verwirklichung, ben ersten Medizeern angehörten. Auf solcher Söhe hielt sich Toscana nicht. Aber man murbe Cosmus II und Kerbinand II fchweres Unrecht zufflaen, wollte man ihnen alle Schulb bes Sinkens

aufbürben. Die allgemeinen italienischen Verhältnisse machten sich auch hier geltenb, und wenn Toscana unter ihrem Einflusse stant, so erhielten die Institutionen die das sechzehnte Jahrhundert ihm gegeben, und die Tradizion einer strenggegliederten Verwaltung, und was geblieben war von der alten Seisteskraft und Geisteskhätigkeit, durch die Herrscherfamilie, auch durch deren mindest rühmenswerthe Mitglieder, gehegt und gefördert, Land und Volk dennoch auf einer die ganze Umgebung überragenden Stufe. Die Herrscher, was immer man auch an ihnen zu tadeln sinden mag, waren immer noch Medizeer in der tradizionell gewordenen Bedeutung des Namens.

Selbst berjenige bes Hauses, ber biesem Namen am wenigsten Ehre machte, Cosmus III, war nicht ganz aus ber Art geschlagen. Man barf sich burch bie unter bem Sinstuß ber sogenannten Filosofenzeit stehensben Schriftsteller, beren es heutzutage noch in Italien viele giebt, nicht täuschen lassen. Man hatte sich in ber Verherrlichung ber Medizeer übernommen: nun trat die Reaction ein, und jedes Lob ihrer Nachfolger war ein Sieb auf die alte Dynastie. In der Beurtheilung der toszcanischen Zustände unter den beiden letzten italienischen Großherzogen, von 1670 bis 1737, legte man den Maßstad, den der unleugbare ökonomische Versall und die Erschlassung an die Hand gaben, so gestissentlich wie

25

V.

ungerecht an alles Uebrige, und fo entftand in ben Ropfen ber von Leopold I begeisterten ober influenzirten Autom ein Toscana wie es, Gott sei Dant, in ber Wirklichkeit Man follte nie vergeffen welche glannie existirt hat. zende Nachblüte ber Wiffenschaft unter biefen letten Mebizeern blieb, welches Intereffe an ber wenngleich gefuntenen Runft fie bewahrten, welche Achtung für alte Institutionen sie an ben Tag legten, welche Unab banaiateit in ber politischen Stellung Cosmus III felbf in ben schlimmsten Tagen geltenb machte und mit mel der Burbe ber alte Dann, ber feinen Stamm ausfterben fab, gang Europa gegenüber fein Recht und feine Verfügungsfreiheit aufrecht bielt und nicht verad baß er felbstänbiger Kürst, baß er Italiener, baß a Alorentiner war. Wie gefagt; Cosmus III und feine Regierung hatten Schwächen und Untugenben in Fulle: wer wollte biefe in Abrebe ftellen? Und bie allgemeinen Berhaltniffe Italiens nicht nur fonbern gang Guropa's machten ihre schlimmen Ginfluffe geltenb. Die italieni schen Rriege, die Abnahme bes Sandels welche theils ber Beranberung ber großen Bertehreftraffen. bem Wiberwillen bes neuen Abels gegen bie Befchaf: tigung welcher er feine Illustration verbantte, beim meffen war, bie beinahe gangliche Vernichtung ber einft fo blühenden Induftrie, bie brudenden Abgaben, bie unfinnigen Gefete welche Acterbau und Gewerbe binberten und ein schon fleines Land in mehre Theile mit

olllinien gerriffen: alles bies wirfte gusammen. Der roßherzog bachte an nichts als an Befriebigung iner Eitelfeit burch Gefandtschaften und Titel, an ereicherung feiner Kamilie, an Dotirung von Klöftern. ein Glud schien vollkommen als im Jahr 1691 z lange bestrittene Titel ber Königlichen Sobeit blich anerkannt ward. Aber seine schlimmen Tage gen im Sintergrund. Seine Gemalin, Margarethe mife von Orleans, war nach vielem Bant und gem Stanbal nach Paris zurudgetehrt. Von ben iben Sohnen hatte ber altere, Ferbinand, mit ber etrefflichen Bringeffin Biolante Beatrix von Bavern theirathet, seine Gesundheit frühe burch Ausschweingen gerrüttet und blieb ohne Rinber. Der zweite, obann Gafto, wurde gegen seinen Willen mit einer ringeffin von Sachsen gauenburg vermält beren porblich großes Vermögen ben Großberzog anzog, langeilte fich in Böhmen zu Tobe, entschädigte fich auf Reisen th blieb gleichfalls ohne Nachkommen. Als nun im Ren Jahrzehnt bes achtzehnten Jahrhunderts bas Ausaben bes Mebizeifchen Saufes vorauszusehen mar. at Cosmus alles Mögliche um einstweilen feinem eblingetinbe, ber vermälten Rurfürstin von ber Pfalz, e eventuelle Nachfolge zu fichern, bann fich bas Beraungsrecht über Toscana vorzubehalten. Beibes islana.

In ben langwierigen Unterhandlungen welche 25 \*

barüber an verschiebenen Sofen stattfanben, und beren Geschichte, wenngleich die endliche von außen herbeigeführte Entscheidung alle während zwanzig und mehr Jahren gemachten Blane und publicirten Befchluffe umwarf, für bie Renntnig ber bamaligen Bolitit. ibm Mittel und Wege fehr lehrreich ift (man lieft fie, nach authentischen Quellen bearbeitet, am beften in ber Beschichte Toscana's welche Riguccio Galuzzi, ben Medizeen nicht gerabe gunftig, auf Veranlaffung Leopold's I fcrieb), spielte teiner eine bebeutenbere Rolle als ber Marchet Carlo Rinuccini. Im Jahr 1679 geboren, erhielt # seine Erziehung zu Siena im Collegio Tolomei, set längerer Zeit ber Versammlungsort ber Junglinge bes italienischen Abels. Seine Fortschritte maren glanzend, feine Sitten anmuthig, fein Meußeres fcon und ein nehmend, feine perfonliche Stellung burch Rang und Bermögen die glücklichste. In seinem zwanzigsten Jahr begleitete er ben Botichafter bes Großbergoge Marchefe Vitelli nach Rom; im Jahr 1702 ging er nach London um der Königin Anna bei ihrer Thronbesteigung Glud zu wünschen, und sah bei bieser Gelegenheit einen Theil Teutschlands. Im Jahr 1704 wurde ihm bei ba Geburt bes Bergogs von Bretagne eine Gratulations: Ambaffabe nach Paris übertragen, wo Ludwig XIV ihn fehr schmeichelhaft aufnahm. Die schone Samm lung golbener und filberner Denkmungen welche bie Ereigniffe ber Regierung bes großen Ronigs feiern und

ihm von bemfelben beim Abschieb geschenkt murben. blieb eine Zierbe bes Familien = Museums. In Paris er= hielt er bie Ernennung jum Gesandten bei Kilipp V von Spanien, ber gerabe bamals von ber gangen Macht Deftreichs und feiner Verbundeten arg bebrangt war. Im Jahr 1709 nach Florenz gurudgetehrt, marb ihm bort keine lange Raft vergonnt. Denn nun begann, schlimmer benn je, ber schon angebeutete politische Wirrwar. Der spanische Erbfolgetrieg nahm eine für Frankreich sehr unglückliche Wenbung. Lubwig's XIV gewaltige Mittel zeigten Erschöpfung. Die Siege bei Dubenarbe und Malplaquet hatten nicht ben Glanz von Ramillies, aber bie Lage Kranfreichs ward immer bebränater. Als einige Aussicht vorhanden war den ftolgen Ronig gum Frieben nothigen zu konnen, hielten bie gegen ihn verbundeten Machte, Deftreich, Groß= britannien, Solland, Portugal, einen Congreg im Baag. Rinuccini wohnte bemfelben als toscanischer Bevoll= machtigter bei. Ghe man aber mit etwas ju Stanbe tam, anderte fich bie Lage ber Dinge ganglich. Der Bergog von Benbome stellte bas Uebergewicht ber frangoffichen Waffen in Spanien ber, Raifer Josef ftarb, fein Bruber Carl folgte ihm in ben Erbstaaten wie als ermählter Raifer, bie englische Politif marb eine anbere und ber berühmte Utrechter Congreg begann.

Der Marchese Rinuccini welcher in Frantfurt ben Rronungs - Feierlichkeiten beigewohnt hatte, vertrat in

Utrecht Toscana. Seine Aufgabe war teine leichte. Während die allgemeine Politit Europa's und die Entscheibung ber spanischen Frage ihn in Anspruch nahmen, follte er für fein Baterland Manches zu erlangen fuchen. barunter bie Abtretung ber Spanien geborenben Rufter plate und bie Verminberung ber bas Land ruinirenben Rriegesteuern. Damit stand eine Frage in Berbinbung welche viele Jahre lang bas Mebizeische Baus nicht allein und bie Bubliciften, fonbern man fann fagen gang Toscana beschäftigte: bie Reubalitat bes floren tiner Staates. In Betreff Siena's bestand tein Ameifel; bie Mebici besagen es felbst nur als spanisches Afterlehn. Als fie fahen bag es mit ihrem Saufe zu Ende ging, wollten fie wenigstens Floreng vom Reich unabbangig wiffen um frei barüber verfügen zu konnen. Die Regierungen ber Raifer Leopold und Josef hatten manche lehnsrechtliche Fragen in Italien angeregt: feit Carl V war nicht mit folder Schärfe verfahren worben. Gongaga und Bico, in bie Reichsacht erklart, verloren ihre herzogthumer Mantua und Mirandola bie als verwirkte Leben eingezogen wurden, wie es einst mit Carvi ber Grafichaft ber Bio ergangen, wie es bem letten Sforza für Mailand angebroht worben mar. Es half Cosmus III nichts bag er fich gegen bie Anerfennung ber faiferlichen Oberlehnsberrlichkeit fein Lebenlang sträubte. Man entschied ohne fich um ihn w fümmern. Als im Jahr 1713 Bring Kerbinand ftarb,

erklarte fich ber florentiner Senat feierlich für bie eventuelle Succession ber Kurfürstin; ber taiferliche hof seinerseits erklarte bie Bestimmung für nichtig.

Unterbeffen regelten ber Utrechter und Raftabter Friede (1713 und 1714) bie großen europäischen Fragen. Rinuccini ging nach bem Norben Teutschlands zu einer Berhandlung mit Danemart, wurde bann nach England gefandt, Georg I zu feiner Thronbesteigung Glud zu munichen, und fehrte endlich 1715 nach Alorenz jurud. Er war erft flebenunbbreißig Jahr alt; nach einem fo thätigen und bewegten Geschäftsleben febnte er fich nach bem Familienleben und heirathete eine Guicciardini. Im Jahr 1717 machte er von neuem eine Reise nach Teutschland um bie Pringeffin von Toscana, nunmehrige Witwe bes Kurfürsten von ber Pfalz, Johann Wilhelm, von Neuburg abzuholen. nachbem er ihre Erbschafts = Angelegenheiten geordnet batte. Als geheimer Staatsrath nahm er an allen Gefchäften Theil, ins Ausland ging er nicht mehr. Die michtigste ber Streitschriften welche bamale, im Wiberfpruch mit ben Ausführungen teutscher Bubliciften, bie Unabhängigkeit bes florentinischen Dominiums vertheibigten, entstand unter dem Ginflusse Rinuccini's. In Wien arbeitete ber Marchese Bartolommei, in Conbon ber Marchefe Reri Corfini für bas Mebizeische Baus. Sie konnten es nicht hindern bag bie Quabrupel-Allians bes Jahres 1718 (ber Raifer, Frankreich,

Großbritannien und Holland) bem Prinzen Carl von Bourbon, zweiten Sohn bes Königs von Spanien, die Nachfolge zuerkannte und Toscana zum Mannslehen bes heiligen römischen Reiches erklärt ward. Cosmus' Protest fruchtete nichts; er erneuerte ihn bemungeachte burch ben nämlichen Corsini kurz vor seinem Tobe (1723), als Spanien, bas sich anfangs geweigert die kaiserlichen Ansprüche auf Florenz anzuerkennen, in Cambrai bem Tractat beitrat und die Erbschaft annahm.

Als acht Jahre barauf ber trante und binfällige Großherzog Johann Gasto sich endlich fügte und ben Infanten als Nachfolger aufnahm, nachdem bie Aufrechthaltung ber florentiner Freiheiten (!), ber Regierunge-Berfaffung, bes Stefansorbens u. f. w. zugefagt worben war, fchloß Rinuccini bie Bebingungen hinfichtlich ber Zulaffung spanischer Truppen ab und empfing w Livorno ben besignirten Thronfolger. Nachbem aber burch bie von Letterm vollbrachte Eroberung Neapels nochmals Alles umgewälzt, ber lette Medizeer geftorben. ber Bergog Frang Stefan von Lothringen Großbergog von Toscana geworden war, widmete sich ber treue Diener ber vorigen Dynaftie gang ben Geschäften ber verwitweten Kurfürstin, die bis zu ihrem Tobe (1743) unbegrenztes Vertrauen in ihn fette. Bon bem neuen Berricher auf alle Weise geehrt und ausgezeichnet, farb er nach furzer Krantheit zu Anfang 1748 im achtund: fechziaften Jahre feines Alters. Der Abel feiner De

finnung und seine würbevolle Haltung verleugneten sich nie. Die bebeutende Vermehrung der Bibliothek wie der übrigen Sammlungen der Familie, der Briefwechsel mit den größten Gelehrten Italiens, mit Scipio Massei, Magalotti, Filippo Buonarroti, Anton Maria Salvini u. A., die von ihm geführte odere Aufsicht über die Magliabechische Bibliothek nachdem sie eine öffentliche geworden, zeugen für das Interesse das er an den Wissenschaften nahm. So steht-sein Gedächtniß bei seinen Nachkommen nicht blos, sondern in der Heimath auch mit Recht in Ehren.

So war Carlo Rinuccini, bei welchem bier langer perweilt worben ift, um bas leben eines toscanischen Staatsmannes zur Zeit bes Wechfels bes Regentenhauses und ber Geschicke bes Landes barzustellen. Sein Sohn Folco beschäftigte sich viel mit Wissenschaft und Runft, mehrte namentlich bie schon bedeutende Gemalbe-Sammlung, gab ber Villa zu Quona burch neue Bauten und Anlegung eines großen Parks eine veranberte Geftalt. Von beffen Sohnen widmete fich ber älteste, Carlo, gleich bem Bater, wissenschaftlichen Bestrebungen, namentlich ber Numismatif, wobei ber berühmte Sestini ihm zur Hand war. Der zweite, Giovanni, trat in die Pralatur, wurde unter Pius VI Governatore von Rom, bann Carbinal und ftarb 1801. Aleffanbro, ber jungfte, trat in ben Malteferorben, machte bie gewöhnliche Caravane, beirathete bann aber

um die Kamilie nicht aussterben zu laffen und war turge Beit Oberhofmeister bes Ronigs von Etrurien. Der einzige überlebenbe feiner Gobne war Bier Francesco, Toscanischer Geheimer Staatsrath, Oberhof. meifter ber regierenben Großherzogin und eine zeitlang Gonfaloniere von Floreng, gestorben im Jahr 1847. Die ehrenwerthe Gefinnung und Zuchtigkeit feiner Bor fabren, ihr Intereffe am Guten und Schönen gingen auf ihn über zugleich mit ber Urbanitat bes gebilbeten Toscaners und ber fegenreichen Stellung bes Stamm halters eines Geschlechts welches fich in glucklichen wie in schlimmen Beiten nicht verleugnet und feine große Clientel weniger noch seinem Reichthum als bem guten Gebrauch ben es bavon machte, zu verbanten bat. Er war ber lette biefes Gefchlechts; benn von feiner Gattin, Schwester bes Directors ber naturwiffenschaftlichen Sammlungen in Florenz Vincenzo Antinori, bem man bie schöne Geschichte ber Medizeischen Accademia bel Cimento verbantt, hatte er nur Tochter, beren altefte heute Witme Giorgio Teodoro Trivulzio's, die jungen mit Don Neri Corfini Marchese von Lajatico, pormaligem Gouverneur von Livorno und Staatsminister ver heirathet ist. Das Rinuccinische Haus im Stadtviertel Oltrarno, einst ber mächtigen Kamilie Bitelli von Città di Castello gehörend, wurde von dem bekannten Maler Cigoli gebaut und ift im Aeugern, wenn nicht ausgezeichnet, boch von verftanbigem und tüchtigem

Es mag hier angeführt werben bag in bem anstoßenben, jest bamit verbundenen ehemaligen Vecorischen Saufe unter Cosmus III ber taiferliche Gefanbte Graf Caimo wohnte, ber ichlimmfte Gegner welchen bie Mebici und beren Diplomaten namentlich Rinuceini hatten, welcher endlich Florenz verlaffen mußte weil er bort feines Lebens taum ficher war. Das Innere war bis jum Tobe bes letten Besitere fcon und reich. In bem Bestibulum bes ersten Geschoffes fab man bie Marmorbuften ber Regenten bes Dlebizeifchen Saufes. ber Rurfürstin von ber Pfalz und bes Großbergoge und Raifers Krang, welche heute bie Salle ber Demiboff; fchen Villa ju Quarto bei Floreng zieren. Die Sausfavelle marb von bem talentvollen Bernarbino Boccefft im flebzehnten Jahrhundert ausgemalt. Die Bibliothek welcher in ben letten Beiten Giuseppe Alaggi, ein verbienter Bibliograf und Geschichtstenner, ber Berausgeber ber Denkwürdigkeiten ber Familie, porftanb, mar bie schönste Brivatsammlung in Klorenz, obgleich es ihr zu febr an planmäßiger Anlage fehlte. unter ben hammer: jum Glud blieb bie toftbare Sand: schriften = Sammlung vereinigt, inbem fle von ber tos= canifchen Regierung angefauft und theils bem Staats-Archiv theils ber Laurenzianischen und ber Magliabechis fchen Bibliothet überwiesen murbe.

Diese Sammlung war burch ben gelehrten Bincenzo Borghini angelegt worden, welcher eine Menge handschriften bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts so wie bie Autografen bes Siftorifers Benebetto Barchi erwarb. Nach Borghini's Tobe gelangten bie Manuscripte an Baccio Valori, benfelben welcher fein Saus, einft Rinalbo's begli Albizzi Wohnung, mit jenen Reliefhermen berühmter florentiner schmuden ließ, bie ihm beim Bolk ben Namen ber Cafa bei Bisacci gegeben haben. Im Balo: rifchen Saufe vielfach gemehrt, tamen biefe literarifchen Schäte nach beffen Erlöschen burch Erbschaft theils an bie Banciatichi theils an die Rinuccini. Die Original Sanbidriften von Machiavelli's Gefanbtichafts=Berichten und anbern feiner Werte, gahlreiche fonftige Depefchen aus bem fechzehnten Jahrhundert, eine Menge Briefe ber Bergoge von Urbino Guibubalbo II und Francesco Maria bella Rovere, Piero Stroggi's, Ranuccio Farnese's. Instructionen bes Carbinals Lobovico Ludo: visi u. f. w. gehören zu ber archivalischen Abtheilung biefer Manuscripte, ohne von ben literarischen zu rebm bie ben Haupttheil bilben. Die Gemälbe = Sammlung. gegenwärtig ebenfalls in alle Welt zerftreut (ein Schidfal bas beinahe alle florentinischen Privat = Gallerien betroffen hat), stand nur ber Corfinischen nach und enthielt neben manchen Bilbern früherer Zeiten nament lich viele und gute bes flebzehnten Jahrhunderts bas immer noch fo Treffliches geleistet hat. Unter andem sah man bort die dem Raffael zugeschriebene heilige

Kamilie, eine Wieberholung ber für Domenico Canigiani gemalten bie aus Alorenz nach Duffelborf und von bort nach Danchen tam: ein Bilb welches mancherlei Streit veranlagt hat worüber Rumohr und Vaffavant in ihren Schriften über Raffael Austunft geben, beffen Originalität aber gegenwärtig wol von Niemanden mehr ernstlich behauptet wird, ber einerseits ben Rarafter ber Beichnung und bie Malerei an fich, anbererfeits bas Raph. invenit mit ber Jahrszahl 1516 in Betracht zieht. Unter ben Schäten ber Rinuccinischen Sammlung, welche manche für bie Kamilie gemalte, nie von ihrem ursprünglichen Plat entfernte Werte aufzuweisen hatte, waren teine vielleicht von größerem Werth als bie Beiligengestalten Carlo Crivelli's. welche ohne Wiberrebe zu ben trefflichsten Werten biefes mailanbischen Quattrocentisten gehörten. Gine ausgemählte Mungund Mebaillen = Sammlung, antite Inschriften u. a. mehrten ben funftlerisch = antiquarischen Reichthum bes Saufes in welchem bas zu verschiedenen Zeiten Ermorbene forgfam vereint gehalten marb. Außer bem Balaft . und bem mehrermähnten ganbfite Quona gehörte ben Rinuccini bie reizende Villa Camerata, vor Porta Binti auf ben vorberften Abhangen ber Fiefolaner Bugel gelegen, mit großem englischen Garten und allem Reichthum einer in ihrer Bracht milben und anmuthigen Natur. In Rom befagen fie am Enbe

bes Corfo, bem venezianischen Palast gegenüber, ben vormaligen Palazzo d'Afte, ber später in ben Besit ber Mutter Napoleons überging welche in bessen Räumen starb, und gegenwärtig von ihrem Großenkel bewohnt wird, Josef Bonaparte Fürsten von Musignano.

## Literarische Motiz.

Wenige Notigen werben genügen, bie auf vorstebende Geschichten römischer, florentinischer und mailanbischer Familien bezügliche Literatur zu erläutern.

## I. Colonna.

Die alteren wie neueren Schriftsteller welche von ben Colonna gebandelt baben, find bei Dombeo Litta, Genealogie der Colonna, in ben Famiglie celebri Italiane (1836 - 1838) verzeichnet. Diefen bingugufugen find A. Coppi's Memorie Colonnesi, Rom 1855 (435 S. 8. mit 3 genealogischen Lafeln und 1 Karte), bas zuberläffigfte Bert über biefe Familie, nicht Gefchicht . Erzählung fondern dronologisch geordnete Daten . Sammlung. Die Abstammung ber Colonnefen von ber Patrigierin Theodora im Zusammenhang mit den Tusculanischen Grafen ift durch die hier jusammengestellten Nachrichten mehr benn wahrscheinlich geworben. Much für bie Befcichte ber Ortschaften in der naberen und fernern Umgebung Rom's ist bies Werk mit seinen großentheils aus Urkunden geschöpften Notizen über Raufe, Berleihungen, Uebergange u. f. w. wichtig. Der Stammbaum ift nicht vollftanbig: Coppi geftebt bag, mabrend ibm Nachrichten von den Colonnesen vom zwölften Jahrhundert an vorlagen, es ihm an Documenten fehlte, überall bie Rachfolge von Generation ju Generation aufzustellen, wie Balefio, Archivar ber Colonna von Paliano, in feiner noch ungebrudten Genealogie und nach ihm Litta gethan. Die brei bem Buche beigegebenen Stammbaume enthalten fouach die Tuseulanischen Grafen, die Colonna von Palestrina von 1391, bie von Paliano von 1367 an.

Berschiedene Werke handeln von einzelnen der Familie angehörenden Personen. Sie hier aufzusübren ist unnöthig. Rur auf eine der neuesten Arbeiten möge hingedeutet werden, auf P. E. Bisconti's Leben der Bittoria Colonna in der schönen von ihm besorgten Ausgabe ihrer Dichtungen: Le Rime di Vittoria Colonna corrette su i testi a penna con la vita della medesima, Rom 1840 (CXLVIII und 472 S. 8. mit Kupfern). Bon Bittoria ist im I. Bande gegenwärtiger Beiträge ausstührlicher die Rede gewesen.

Die Geschichte ber Colonnesen in Beziehung zu ben Städten und Ortschaften bes römischen Gebietes ist in zahlreichen Localschriften erläutert, am häusigsten in Petrini's Memorie Prenestine, Rom 1793. Nibbb's brauchbare Analisi della carta dei dintorni di Roma, Rom 1837 ff., stellt die betreffenden Notizen im Ganzen in ziemlicher Bollständigseit zusammen.

Der Kampf ber Colonnesen mit Bonisaz VIII ist Gegenstant zahlreicher Erläuterungen und Darstellungen gewesen, auch außerhalb Italiens, indem wegen der Beziehungen zu dem Streit Filipp's bes Schönen die Angelegenheit größere Bedeutung erlangt hat. Statt aller möge hier genannt werden des Benedictiners Quigi Losi Storia di Bonisazio VIII e de' suoi tempi, Monte Cassino 1846, wo auch die auf die Colonna bezüglichen Documente abgedruckt sind. Bon Fra Jacopone, aus dem man neuerdings zu viel zu machen versucht hat, handelt Ozanam im vierten Abschnitt der Poetes Franciscains en Italie du treizième siècle, Paris 1852.

Die Beziehungen ber Colonna zu Francesco Petrarca besprechm bie Biografen und Commentatoren bes Dichters, am ausführlichken ber Abbé de Sabe in den Mémoires pour la vie de Pétrarque, Umsterdam 1764 ff. Die Streitfrage, an wen die Canzone "Spirto gentil che quelle membra reggi" gerichtet sei, hat neuerdings noch Verschiedene beschäftigt, ohne daß man irgendwie zu einem klaren Abschluß gesommen wäre. Die Gründe welche für die Annahme reden daß Cola di Rienzo ber Seld des schönen Gedichtes sei, wurden am vollständigsten von Zestrino Re erörtert, in dem Comento sulla canzone Spirto gentil del Petrarca, welcher sich Dessen Ausgabe der Vita di Cola di Rienzo (Forli 1828, und in neuem verbesserten Abdruck Florenz 1854) beigegeben sinder.

Die Meiften ber Neueren pflichteten biefer Unficht bei, fo &. Dapen. corbt in "Cola di Rienzo und feine Zeit" (Samburg 1841, S. 107-110, 342-348; bei beffen tuchtigem Ueberfeter Tom. maso Gar, Turin 1844, S. 103-106, 329-336), C. Cantù (Storia univers. 7. Aufl. Bb. IV, S. 585) u. A. — De Sade, welcher für Stefano Colonna b. J. gestimmt und bei G. Betti. nelli, Liraboschi, Levati bem Berfaffer ber Viaggi del Petrarca, Binquené Qustimmung gefunden batte, fand neuerdings wieder einen Meinungsgenoffen in Galvatore Betti (Intorno alla Canzone del Petrarca la quale incomincia "Spirto gentil," Giornale Arcadico, Bd. 135, und einzeln Rom 1854, ameiter verbefferter Abdrud, Rom 1855), welchem Refirino Re in der fleinen Schrift: Sulla Canzone del Petrarca ec. Fermo 1855, und G. Fracaffetti in ber florentinischen Zeitschrift Lo Spettatore, 1855, Dr. 16, 17 widerfprachen. Bincengo Gio. berti, obgleich er die gewöhnliche Ansicht theilt, die Canzone fei an Rienzi gerichtet, hat eine Uhnung best innern Widerspruchs, indem er (Prolegomeni al Primato morale e civile degli Italiani, Bruffel 1845, G. 281) bemerft, Petrarca's warmer und berebter Bufpruch fcheine vielmehr an ein Mitglied ber alten Curie als an einen Tribun gerichtet, benn bem Genate nicht ber Plebs verbante Rom bor allem feine Broge, wie benn auch jener Aufruf womit ber große Lprifer in ber Cangone "O aspettata in ciel, beata e bella" ben Erben ber Colonna gefeiert, auf Roms Patrigiat im Allgemeinen Unwendung fande. - Es burfte fcwer wenn nicht unmöglich fein zu einer wirklichen Entscheibung zu gelangen.

Ueber die Berhaltniffe der Colonnesen zu Elemens VII reden alle Geschichtschreiber der Zeit, vor allen Guicciardini, und Paolo Giovio im Leben Pompeo Colonna's. Manche interessante Documente haben in unserer Zeit diese traurigen Borgange erläutert: es möge genügen hier auf ein Paar derselben zu verweisen. In einer Depesche an Franz I vom 24. Juni 1526 (aus den HSS. der Königlichen Bibliothet zu Paris in Molini's [Gino Capponi's] Documenti di Storia Italiana, Florenz 1836, Bd. I, S. 203—209) giebt der Graf von Carpi, Alberto Pio, Nachricht von ben Bemühungen der kaiserlichen Botschafter, Clemens VII von dem mit Frankreich neugeschlossenen Bündnisse — zu Cognac

22. Mai b. J. - wieberabzubringen und gebentt babei ber Saltung und ber Mittel ber Colonna. "Depuis, fagt er, ils (b. h. Don Ugo de Moncada und Don Fernando de Cordova Herzog von Geffa) ont esté en leur logis tousiours en grant conseil ensemble, et selon que s'est entendu ils sont en quelque pensée et oppinion de mouvoir quelque tumulte dedans Rome avec la part Colonnese et le Cardinal Colonne et autres qui sont dehors qui font quelques gens et menassent qu'ils feront venir gens du royaume de Naples, et avec cela les villains de leurs terres et autres de leurs partialités entreront ung jour dedans Rome avec dixmil hommes; mais tel nombre, Sire, seroit plus tost en papier que en effect, car il s'est veu autresfois ce que peuvent faire en ce pays les gens de partialitéz, qui de paroles font plus que autrement. Vray est que les Collonois pourroient de leurs terres et des abbayes et seigneuries que a environ Rome le cardinal Colonna mettre ensemble deux ou troismil hommes, qui suyvroit pour deux ou trois jours, qui seroyt assez avec deux ou troismil espaignols qui y sont dedans, et la partialité, pour donner quelque travail au Pape." Carpi taufchte fich nicht. Der Ueberfall fand brei Monate fpata ftatt, am 20-21. September. Vom 21. September ift ber in ber Engelsburg geschloffene Bergleich, bei Molini a. a. D. G. 229 - 231. In Bezug auf bie Colonna beißt es barin: "Item quod plenaria absolutio Dominis Columnensibus et eorum adherentibus ac subditis ac omnibus denique qui in hoc insultu adversus Statum Ecclesiasticum intervenerunt, per Sanctis. Dom. Nostrum detur et concedatur."

Wohin es mit der Feindschaft zwischen dem Papste und dem Cardinal Colonna schon früher gekommen war, ergiebt sich aus dem wider letztern gerichteten Breve vom 24. Januar 1526 (bei Paolo Mazio Storia della guerra fra Clemente VII e gli Imperiali e Documenti inediti in proposito, in der römischen Zeitschrift Saggiatore, 1844, Bd. I, S. 305—316, 337—347), worin er "quello sigliuolo de iniquità et alumno di perditione Pompeo già cardinale de la Colonna" betitest wird. In de von Paul IV im Jahr 1556 gegen die Colonnesen gerichteten Bulle

wird des Angriffs auf den Batican gedacht: "Pompejus Cardinalis Clementem VII in arcem sancti Angeli confugere coegit, Vaticanum suburbiumque diripuit, templum d. Petri omnibus ornamentorum insignibus spoliavit."

Auf die Theilnahme ber Colonna an der Plunderung Roms genügt es unter Sindeutung auf die gablreichen vorlängst wie neuerbinga befannt gemachten Geschichts . Erzählungen und Urfunden binaumeifen. - Gin rubig und gemäßigt gehaltenes Schreiben bes Carbinals Dompeo (,, humilissimus servitor Pompejus Vicecancellarius") an den Papft, Gaeta 1. September 1528, mit ber Nachricht von ber Bernichtung bes Cautrec'ichen Beeres vor Reapel, bei Molini a. a. D. Bb. II, G. 83. Garcia be Loapfa melbete am 14. April 1531 bem Raifer, ber Papft habe ihm in einer Unterrebung gesagt "que el sabia que el Cardenal Colona trabajaba cuanto podia de poner sospechas y sombras entre ambos y buscar medios para hacer diferencia," worauf er, Loapfa, bemerkt ,, que V. Md tubiese al Cardenal Colona por servidor no por esto dejaba de conoscerle para no recibir engaño ni con sus obras." (G. Beine, Briefe an Carl V gefdrieben von feinem Beichtvater, Berlin 1848, G. 418, 419.) Pompeo Colonna ftarb in Reapel Unfang Juli 1532, in bem ebemaligen Luftfcblog Ronig Alfons' II an ber Chiaja, beute Palazzo Ferrandina und der Familie Toledo gehörig. ("Die Carafa von Maddaloni " Bd. II, S. 34.)

Die Geschichte bes Zwiespalts mit Paul III am aussührlichsten bei Giv. Bat. Abriani, Storia dei suoi tempi, Buch II. und III. Die Briese Giovanni Guidiccioni's Bischofs von Fossombrone, aus dem Farnesischen Archiv zu Parma in den von Telessoro Bini herausgegebenen Lettere inedite di Monsignor Giovanni Guidiccioni da Lucca, Lucca 1855, S. 174 bis 257. Es sind nicht weniger als achtunddreißig Depeschen. — Ueber den Streit mit den Carasa besonders P. Nores' Storia della guerra di Paolo IV S. P. contro gli Spagnuoli, Florenz 1847. Bergl. auch Ranke's Römische Päpste, Bd. I, S. 283—311, und "Die Carasa von Maddaloni" Bd. I, S. 213—238. — Ueber Marc Anton Colonna und seine Theilnahme am Türkenkriege die Geschichtschreiber der Zeit und die Biografen P. Pius' V.

Ueberdies A. Gennarelli Della guerra di Cipro e della Battaglia di Lepanto documenti originali ed inediti tratti dagli Archivj Colonna e Caetani, im Saggiatore, Bb. II, S. 257—266, 289—295, 335—338, 358—365; Bb. III, S. 26—31, 169—174. In des Padre Casimiro Memorie istoriche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli (Rom 1736, S. 330) sindet sich die Abbildung der von Max Anton geschenkten Columna rostrata, die Säule gekrönt gleich de im Wappen der Familie, über dem Capital eine Nachbildung des Michelangelo schon Christus in der Minerva.

Die fpateren Beiten beburfen feiner Erlauterung.

Ueber bie angebliche Stammbermanbtichaft ber Saufer Colonna und Bollern, beren Coppi (a. a. D. S. 162) gebenft obne fic weiter barauf einzulaffen, ift nicht viel zu fagen. Colonna foll nach feiner Sehbe mit Pafchalis II Italien verlaffen, als Gibelline fich nach Teutschland gewandt, und bie Burg Solte in Schwaben gebaut haben, beren Ramen er nach jenem feines Caftelle Ragarolo gemobelt batte. Pietro bella Colonna fommt noch 1108 in ber Umgebung Roms bor, Grafen von Solre merten aber fcon 1061 genannt (Stillfried und Marter, Sobengollerifde Forfchungen, Ib. I. Berlin 1847] S. 5.), wenn anders bie bei einem Fortfeger bes herman Contractus vortommenbe allerbings febr vereinzelte Notig richtig ift; und im Jahr 1095 finden wir Abelbet De Bolre unter ben Stiftern bes Rlofters Alpirebach, beffen Stiftung am 12. April 1101 durch P. Paschalis bestätigt ward (Stillfried und Märder Monumenta Zollerana, Berlin 1852, Bt. I, S. 1-4). Die Cage ift übrigens alt in ber Sauptfache wenngleid nicht in biefer mabricheinlich neuern Saffung. Martin V bezog fic auf biefelbe in einem Breve vom 28. Mai 1424 an Labislaus V König von Polen. "Da Wir vernommen bag beine Tochter Setwig bem eblen Jungling Friedrich Cohn bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg verlobt worden ift (Friedrich II heirathete jedoch Catharina Curfurft Friedrich's I gu Gachfen Tochter), fo munichen Wir uns Blud, weil du zugleich in ein verwandtschaftliches Berbaltnig ju unferm Befchlecht ber Colonna trittft aus welchem Wir bervorgegangen find. Denn wie Wir von unfern Borfabren vernommen welche bie Trabizion ihrer Borfahren wiederholten, baben unfer

römisches Haus Colonna und das wie es heißt gleichfalls römische ber jehigen Markgrafen von Brandenburg gleichen Ursprung." Wenn die Tradizion eine alte war, kann sie nicht von der Achu-lichkeit des Colonna'schen Wappens mit dem auf dem Helm des neuen Erzkämmerers des Reiches aufrechtstehenden Szepter herkommen. (Stillfried a. a. D.)

Wie dem immer sein mag, so ist es nicht ohne historisches Interesse daß bei dem Constanzer Conzil die beiden Männer zusammentrasen und sich als Verwandte betrachteten, welche ihre Häuser so hoch gehoben und alten Ruhm und Größe auf neuer Grundlage befestigt haben, Papst Martin V und Curfürst Friedrich I.

Auch bas Saus Colalto foll mit Colonna und Jollern zusammenhangen. Herzog Reinold von Jülich und Gelbern beanspruchte in einem Schreiben an Martin V vom 13. Dezember 1517 gemeinfamen Ursprung mit ben Colonnesen.

Der Stammbaum ist mit Benutung ber beiben Coppischen (f. oben) ausgearbeitet, und für ben Anfang mit Beziehung auf Litta ber jeboch höher hinaufgeht. Coppi hat nur documentirte . Angaben.

#### II. Barberini.

Die spateren Geschichtschreiber ber Colonna handeln auch von ben Barberini die seit mehr benn einem Jahrhundert mit Jenen verwachsen find.

Sonst fehlt es nicht an Material. Der sleißige Senator Carlo Strozzi schrieb bie "Storia, o vogliamo dire, Discendenza della famiglia Barberini diretta a D. Taddeo Barberini Presetto di Roma ec." Rom 1640. Jahlreiche Autoren haben die Geschichte P. Urban's VIII behandelt: Novaes in seinen bekannten Elementi della Storia dei sommi Pontesici, Bd. IX, giebt, was die einsachen Facta betrifft, eine brauchbare Uebersicht. An Satiren und Antlageschriften war kaum ein Pontisicat reicher. Ueber ben "Krieg um Castro" Bittorio Siri's Mercurio ovvero historia de' correnti tempi, Casale 1640 ff., und Memorie recondite, Rom 1676 ff. Unter den Benezianischen Sistorisen namentlich Batista Nani im zwölften Buch seiner Historia della

Republica Veneta (Ausgabe von 1686, Bb. I, S. 561 ff.); unter ben Toscanischen Galuzzi in der Storia del Granducato di Toscana Buch VII Kap. 1, 2, 3 und 5. (Ausgabe von 1822, Bb. VII, S. 170—243, 281—287.) In den von Monmerqué herausgegebenen Historiettes de Tallemant des Réaux liest man die Erzählungen von der Betheiligung der beiden d'Estambes, Oheim und Neffe: Achille, als Cardinal de Valençay befannt, gestorben 1646, und Henri, Johanniter Großprior von Champagne und dann von Frankreich, gestorben 1678 als er Aussicht hatte bie dem nicht lange darauf ersolgten Tode Nicolaus Cotoner's zum Großmeister von Malta gewählt zu werden. Ueber die Barbeini in, und in ihren Beziehungen zu Frankreich — ein Kapitel, welches in der gegenwärtigen Stizze nur hat angedeutet werden können — enthalten eine reiche Literatur die Schriften über die französsiche Geschichte jener Zeit und die Mazarinaden.

Ueber Castel Gandolso, ben Palast und ben Aufenthalt Urban's VIII baselst, vor allem: Lettera di Francesco Cancellieri al ch. Sig. D. Korest sopra il Tarantismo ec., Rom 1817, S. 92—283.

## III. Strozzi.

Den Stammbaum der Strozzi, nach welchem der hier mirgetheilte gearbeitet ist, giebt Litta in den Famiglie celebri. Bot dem Beginn des vierzehnten Jahrhunderts aber ist Alles ungewiß.

Die florentinischen Sistorifer bes sechzehnten Jahrhunderts sind mit Nachrichten über bie Strozzi gefüllt: es reicht hin, für bie Beschichte Jilippo's und seiner Sohne auf Nardi, Barchi, Segni, bann auf G. B. Abriani zu verweisen. Für die Zeit der Thätigktit Jilippo's, in den Lagen des Untergangs der Republik, namentlich Barchi. Aber auch die älteren Strozzi kommen häusig vor in den florentinischen Geschichten. So Tommaso, der in dem Ausstand eine Rolle spielte, in Gino Capponi's des Aeltern Tumulto de' Ciompi (bei Manni in den Cronichette antiche di varj scrittori Florenz 1733, S. 219—249), mit Marchivnne di Coppe Stefani Hauptquelle von P. di Santa Rosa's Storia del

Tumulto de' Ciompi, Turin 1843. So Palla, der als eines der Häupter der Partei der Albizzi dei der Rückfehr Cosimo's de' Medici ins Exil ging, in Giovanni Cavalcanti's Istorie Fiorentine (Florenz 1838), namentlich im 10. Buch. Dort sindet sich auch das Urtheil über diesen Strozzi: "Messer Palla, dolce e gentile, il quale era più atto alle delicatezze dei conviti, e alle oziosità delle camere, che alle sollecitudini degli eserciti, o alle crudèltà delle armi, o agli spaventi delle grida dei popoli." (Bb. I. S. 566.)

Lorenzo Strozzi, Filippo's bes Aeltern Sohn, geboren 1482, fchrieb eine Reihe von Biografien ber berühmten Manner feiner Familie, meift inebirt im Stroggifchen Saufe und anbermarts, aber wegen bes Inhalts nicht minder als wegen ber Schreibart ber Befanntmachung werth. Bedrudt murben bavon folgende: Vita di Filippo Strozzi il vecchio, von G. Bini und D. Bi. gaggi, Aloreng 1851, bei Belegenheit ber Bermalung bes Rurften Ferdinando Stroggi, mit Lorengo's Lebensbefchreibung und einem Unhang von Documenten; Vita di Filippo Strozzi (bes Jüngern) im Grave Burmannichen Thes. Antig. et hist. Ital. Bb. VIII, bann verbeffert, von P. Bigaggi, vor Niccolini's Tragodie Filippo Stroggi, Floreng 1847, VII-CXXIV, wo auch (S. 172-357) eine reiche Auswahl von Documenti inediti spettanti alla vita politica e letterario di F. S., meift aus bem Uguccioni . Gherar. bifden Familienarchiv in welches fie aus bem Nachlag bes Genators Carlo Strozzi gelangt find; Vite inedite di quattro uomini illustri di Casa Strozzi, con annotazioni di P. Bigazzi, Floreng 1854, Die furgern Biografien Aleffandro's, Marcello's, Benedetto's und Matteo's aus biefem Haufe enthaltend.

Vespasiano's Leben Palla Strozzi's in den Vitae CIII virorum illustrium qui sacculo XV extiterunt auctore coaevo Vespasiano Florentino, herausgegeden vom Cardinal Angelo Mai im Spicilegium Romanum, Rom 1839, S. 358—377. Daselbst, S. 377—379, auch über Matteo, Filippo's des Aeltern Bater. "Ebbe la casa degli Strozzi in tempo di Matteo più uomini degni quanto casa che susse in Firenze." Ueber Palla in seinen Beziehungen zum Argyropulos und zur altstassischen Literatur A. M. Bandini im Specimen literaturae florentinae

sacculi XV, Florenz 1747, Bb. I, S. 70—73, und C. Mehus an vielen Stellen der Einleitung zu Ambrosii Traversarii Epistolae, Florenz 1759, S. 19 ff., 22, 32, 99, 346, 360 ff., 364, 380, wo auch über andere der Strozzischen Familie.

Ueber ben Marichall Stroggi, Brantome in ben Vies des grands Capitaines und in Des Couronnels françois, (Brantome's Werfe in Buchon's Ausgabe, Bb. I, S. 168 — 179, 675 bis 676). Das Leben Piero's, von F. Trucchi (Florenz 1845), ift eine unbrauchbare Compilation. . Ueber ben Sieneferfrieg nament lich Montlüc's Memoiren, und Aleffandro Sozzini's Diario delle cose avvenute in Siena 1550-1555 (Bb. II. bes Archivio storico Italiano, Florenz 1842), welchem beigegeben Birolamo Roffia's Bericht über bes Stroggi fühnen Streifzug durch bas florentinische Gebiet, und ein zweiter über bas Treffen bei Marciano, letterer ergangt in: Documenti risguardanti la rotta di Piero Strozzi in Val di Chiana 1554, pubbl. da O. Brizi, Areggo 1844. Auch Gio. Ant. Pecci in ben Memorie storico-critiche della Città di Siena, 3b. IV, Siena 1760. Ueber Piero's Theilnahme am Kriege Paul's IV gegen die Spanier vergl. man P. Nores' Gefchichtswerf. - Ueber Leone Strogi und Filippo, des Marschalls Sohn, Brantome in den Hommes illustres et grands Capitaines françois, a. a. D. S. 393-399, und in Des Couronnels françois, S. 641-653. halten der Söhne Filippo Strozzi's, namentlich Piero's, unter dem erften Bergog von Floreng ichilbert Rofini nach gleichzeitigen Dentwürdigkeiten in dem bistorischen Roman Luisa Strozzi, Wisa 1833.

Die Geschichte des Baues des Palastes Strozzi in Florenz erzählt Basari im Leben des Benedetto da Majano und in jenem des Cronaca. Die dahin gehörigen Documente in Bini's und Bigazzi's Ausgabe der Biograssien von Bater und Sohn. Auch Gahe "Ueber den Bau des Palastes Strozzi in Florenzi" Kunstblatt, 1837, Nr. 67, 68, wo aber mehre Jerthümer wie Misverständnisse in der Uebersetung; und im Cartoggio incedito d'Artisti, Florenz 1839, Bd. I, S. 354 ff., Bd. II, S. 497. (Bergl. "Giorgio Basari. Seine neuesten Herausgeber und seine Uebersetzer." Blätter für literarische Unterhaltung. 1852. Nr. 37.)

### IV. Borghefe.

Die altere Familiengeschichte erlautert Girolamo Gigli im Diario Sanese (Lucca 1723), Bb. I, S. 162—169, wo, Bb. II, S. 111—113, auch über ben Jusammenhang ber Borghese mit ber h. Catharina von Siena. Bon Paul V handeln die Geschichtschreiber Papste, u. A. Novaes, Bb. IX, S. 83—158. Der Schriften über ben Benezianischen Streit ist eine Legion vorhanden: man vergl. nur Cicogua Bibliografia Veneziana (Benedig 1847), S. 125 st.

Bon ben Albobrandini und ben Salviati reben alle florentinischen Historifer. Gine Menge Notizen bei Abemollo, Marietta de' Ricci, Florenz 1840. — Die Geschichte ber Cagnacci in Cronaca della Città di Firenze dall' a. 1548 al 1652, in Morbio's Storie dei Municipi Italiani, Bb. V, (Maisand 1838), S. 69 ff.

In Siena blühen noch die Grafen Bichi Borghesi. Der Graf Scipione Borghesi ist Besitzer einer reichhaltigen Urkunden. Sammlung zum Theil ältester Zeit. In dieser Sammlung besindet sich unter andern der Original. Entwurf des Testaments Giodanni Boccaccio's, ausgesetz zu Florenz am 28. August 1374. ("Venerabilis et egregius vir Dominus Johannes olim Boccaccii de Certaldo Vallis Else comitatus Florentic.") Einen Abbruck giebt das Büchlein: Testamento di G. Boccaccio secondo la pergamena originale dell' archivio Bichi-Borghesi di Siena. Siena 1853

# V. Trivulzio.

Der alteren Werke, allgemeiner wie besonderer, über die Familie ber Erivulzen giebt es viele: Litta führt sie in seiner 1820 erschienenen Genealogie auf. Bon den historisch bedeutenden Mitgliedern der Familie reden alle mailandischen und, im letten Dezennium des fünfzehnten, in den beiden ersten des sechzehnten Jahrhunderts, alle italienischen Geschichten, wie die vielen französischen Denkwürdigkeiten jener bewegten Zeit. Ueber die Umstände der Festschung der Sforzaschen Macht in Mailand, wobei einer der Erivulzen, Ambrogiv, genannt wird, geben neuere sichere Aufschlässer. Einstell's Beiträge und Berichtigungen zur Geschichte der Erwerbung Mailands durch Franz Sforza, im VI. Bonde des

Archivs für Kunde öftreichischer Geschichtsquellen, Wien 1855, so wie Dessen: Die Umbrosianische Republik und das Haus Savonen, ebendaselbst 1856.

Das grundlichfte Wert über ben großen Tribulgio ift Carlo be' Rosmini's Dell' istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian Jacopo Trivulzio detto il Magno, Mailand 1815, zwei auf Kosten bes Marchese G. J. Trivulzio gedruckte Quartbande mit reicher Urfunden Gammlung. Gine ber von Rosmini besonders benutten ausführlicheren Geschichten ber zwischen 1499 und 1519 liegenden Jahre, die Storia di Milano scritta da Giovanni Andrea Prato patrizio Milanese, eine Fortsetung Corio's, ift feitbem gebruckt worben bon Cefare Cantù in ben Cronache Milanesi del Cagnola, Prato e Burigozzo, Moren 1842, als III. Band des Archivio Storico Italiano. Die für bie Rarafteriftit Cobovico il Moro's wichtigen Depefchen bes vene zianischen Botschafters Francesco Foscari ftehn im Anbang zu U. Sagrebo's Ausgabe ber Annali Veneti del Senatore Domenico Malipiero, floreng 1844, Bb. VII ber gebachten Samm-Bablreiche Briefe bes Marfchalls Teodoro Trivulgio in Molini's und Capponi's Documenti di storia Italiana. Brantôme hat über die beiden Marschälle nur ganz kurze Rotizen.

Der Briefwechsel des Cardinals Agostino mit dem damaligen ganz dem französischen Interesse ergebenen Günstling Clemens VII, Giberti, vor der Erstürmung Roms, gedruckt von F. Gualteris: Corrispondenza di Gian Matteo Giberto Datario di Clemente VII col Cardinale Agostino Trivulzio dell' a MDXXVII, Turin 1845.

Ueber ben Carbinal Teodoro Trivulzio schrieben ber Bischon Bobbio, Aleffandro Porro, und Galeazzo Gualto Priorato. Ueber ben Marchese Gian Jacopo, Gio. Ant. Maggi, in ber Biblioteca Italiana, Bb. 61, Mailand 1831.

#### VI. Albani.

Geschichte ber Albani von P. C. Visconti in ben (nicht fortgesetzen) Famiglie nobili di Roma, Bb. I, S. 1-110. J. B. Imbof gab die Genealogie, in der Historia genealogica Italiae et Hispaniae.

Das Leben bes Papftes Clemens XI fcrieb ber Bifchof von Sifteron, Pierre François Lafitau, eine Zeitlang franzöfischer Geschäftsträger in Rom. Die Facta fleißig zusammengestellt in Rovaes' Elementi etc., Bb. XII.

Bon Unnibale Albani wurden die Memorie concernenti la città d'Urbino, Rom 1724, herausgegeben. Die Beschreibung bet Sculpturen ist nebst dem Aufsah über die Chorografie von Monfignor Francesco Bianchini, die Beschreibung des Palastes von Bernardino Baldi dem historiografen der Urbinatischen Herzoge. Bergl. Dennistoun's Memoirs of the Dukes of Urbino.

Ueber ben Carbinal Aleffandro ward viel gefchrieben, abgesehn von seiner Rom 1790 erschienenen Biografie von Strocchi. Die auf die Billa und ihre Kunstwerke sich beziehenden antiquarischen Berke und Abhandlungen zu nennen, kann nicht in der Absicht gegenwärtiger Notiz liegen. Windelmann, Joega, Raffei, Marini, Fea und viele der Neueren beschäftigten sich mit denselben. Sine brauchbare Uebersicht der Kunstsachen in der Beschreibung der Stadt Rom, Bb. III, Abth. II, S. 455—565 (von E. Platner). Windelmann's Briefe enthalten reiches Material zur Schilberung von Zeit und Zuständen.

Carbinal Giufeppe Albani wird haufig ermahnt in Artaub be Montor's Histoire de Pie VIII. Die vielen polemischen Schriften und Dentwürdigkeiten über die Geschichte bes Kirchenstaats, namentlich seit 1830, erwähnen seiner indes noch öfter.

#### VII. Rinuccini.

Bollständige Auskunft über die Familie **Niuuccini** giebt das Buch: Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini dal 1282 al 1460 colla continuazione di Alamanno e Neri suoi figli fino al 1506, seguiti da altri monumenti inediti di storia patria per cura di G. Aiazzi, Florenz 1840, Quartband von 530 Seiten mit 6 Rupfertafeln.

Giovanni Batista Rinuccini's Bericfte aus Irland murden herausgegeben unter bem Titel: Nunziatura in Irlanda di Msgr.

Gio. Bat. Rinuccini Arcivescovo di Fermo negli anni 1645 a 1649, per cura di G. Aiazzi, Florenz 1844.

- Ueber bie im Jahr 1852 verfteigerte Gemalbe . Sammlung (außer bem Bergeichniß: Galleria Rinuccini, - Catalogo dei Quadri), die Schrift von C. Pini und C. Milanefi: Alcuni quadri della Galleria Rinuccini descritti ed illustrati, Horm 1852. Die Streitfrage über bie Originalität ber bem Raffael juge schriebenen heiligen Familie, angeblich aus dem Hause Canigiani, ist in dieser gehaltvollen kleinen Schrift in der Art exläutert, (S. 31-49), daß bie für bas Munchener wie die fur bas florentiner Bild fprechenben Zeugniffe jufammengeftellt finb. Rumohr, Paffavant und die Meiften fprechen fich mit Recht gegen bas Rinuccinifde Gemalbe aus, bas mit ber Jahrszahl 1516 und bem Raphael Urb. INV. bezeichnet ist, in welchem wir fonach eine minbeftens gebn Jahre nach bem Driginal verfertigte Copie, aus einer Beit wo Raffael felber icon gang anders malte, vor uns haben.

Die Sandschriften = Sammlung wurde beschrieben von C. Paffe. rini: Notizie sui Manoscritti Rinucciniani, im Archivio storico Italiano, Append. Bb. VIII, S. 207-215. Bergl. (Halle'iche) Allgemeine Monatsschrift für Literatur, 1850, Bt. I,

S. 256-260.

# Die

# poetische Biteratur der Ataliener

im

nennzehnten Jahrhundert.



Das fechzehnte Jahrhundert hatte ber Unabhangigfeit und ber politischen Bebeutung Italiens ein gewaltsames Ende gemacht. Frembe Ginfluffe überwogen, auch in ben Theilen, die nicht, wie die Lombardei und Reapel, spanische Provinzen wurden. Das achtzehnte Jahrhundert, mit allen Uebeln bes Erbfolgefriegs, anderte Anfangs Ramen mehr als Dinge, obgleich es zu einer beffern Geftaltung ben Anftog gab und bie Salbinfel, wenn ihre Nazionalität nicht wiederhergestellt ward mas nur von innen beraus geschehn konnte, boch von bem furchtbaren Drud ber fpanischen Macht befreit wurde. Die Literatur litt mit bei ber politischen Erschlaffung. Eine Zeitlang noch war fie belebt worben burch die große Vergangenheit. Ronnte bas burgerliche und Staatsleben ihr feinen Salt geben, feinen Boben und feine Nahrung, fo gab ihr biefen Salt bas wiebererwachte religiofe Bewußtsein welches, im Berein mit - bem beroifch = romantischen Element, bas man geerbt

hatte mit bem Bolferoman bes Mittelalters, bem romantischen Epos seine lette Form verlieh. ben gunftigen Ginflug ber fpatern Fürftenbofe auf bie Literatur unenblich überschätt: febn wir genau gu, fo haben, mit ben Afabemien um bie Wette, bie Sofe an ber Boefie verborben mas noch zu verberben mar. Alls fie felbst gefnechtet und der Frembe ginsbar maren, schlugen sie auch ben Geist mehr und mehr in Keffeln, und ber Bortheil ben fie ber Literatur brachten, ift, ohne ihr Verschulden, meift ein formeller und äußer-Was die lette Galfte ber querft gelicher aeblieben. nannten Epoche, Taffo namentlich, ber lette Reprafentant ber noch auf die Nazion im Großen wirfenden Epif, schon als Auswüchse hatten, murbe in ber nach: folgenden ber vorherrschende Karafter. Der Bombaft und die Unnatur siegten: die Form behielt noch bie und da eine gewisse Würde die zu dem meist platten und babei affectirten Inhalt um fo weniger pafte. Es giebt nur wenige Dichter ber genannten Zeit beren Werfe man noch mit ungetrübter Freude lieft, ungeachtet ber schwungvollen Lyrif Chiabrera's, Tefti's und Kilicaja's, ungeachtet ber reichen Beroifomif Zaffoni's. ungeachtet ber glänzenden aber am Ueberfluß eitlen Bilberpompes gemiffermagen erstickenden Kantafie Marini's.

Das achtzehnte Jahrhundert war beinahe noch ärmer als bas siebzehnte. Filosofie, Naturwissenschaften, Geschichte machten große Fortschritte, die foone

Literatur nicht. Wenigstens nicht ihrem Rarafter im Großen nach: benn an einzelnen Reichbegabten, wie por Allen Francesco Rebi, fehlte es nicht und bie oft verspottete Arcabia ging ursprünglich von richtigen Grunbfaten aus. Schabe nur bag gerabe einer ber talentvollsten, Metastasso, bazu beitrug, burch übertriebenes Vorwaltenlaffen einer zu weichen Gefühls= richtung welcher nachgerabe ein gewisser Convenzionalismus ber Form aufgebrudt warb, bie Boefie noch mehr zu entnerven, ftatt wie Fortequerri im Ricciarbetto burch eine heitere und erfindungsreiche Romit, wie Barano burch Annaherung an ben Danteschen Ernft. wie Maffei burch ben Versuch ber Ginführung eines ftrengern Tragobienstyle, fle zu heben und zu fraftigen. Es tonnte aber so nicht bleiben. Die felbstgefällige Rube, die weiche Gefchmeibigkeit, ber üppige und nur zu oft gefünftelte Sinnenraufch mußten anbern Unfichten, anbern Gefinnungen Plat machen. Die Beit, bie außere Gestaltung ber Dinge murbe zu ernft und bewegt für bie Bopfpoesie. Es warb ben Leuten zu warm unter ben Berruden. Die Poefie ber Mitte biefes Sahrhunderts, als beren Reprafentant, im Guten wie im Bosen, ber fruchtbare Meister ber Eprif und nament-18th bes reimlofen Berfes, Innocenzo Frugoni, immerbin bebeutend hervorragt, ftand gur mahren Boefie in bemfelben Berhaltniffe wie bie Galanterie gur Liebe.

Das Lustspiel und die Satire erwachten zuerft. V. 27

Dit ihnen ichlugen fich, wie gefagt, bie öffentlichen Buftanbe ins Mittel. Balb ftanben bie papiernen Saine Arcadia's in lichterloben Klammen. Wie mander, burch Conette und Mabrigale auf Chloris und Rillis, ibre Sunde und ihre Lammer, errungene Lorbertrau verbrannte, als die politischen und literarischen Brandrateten flogen. Man hatte einigermaßen barauf vor bereitet fein tonnen, wenn nicht auf bie politischen Greigniffe, benn bie lagen außerhalb ber Grengen bes Berechenbaren, boch auf ben Umschwung ber Beiftes. richtung. Denn mabrend bie Schafertriften noch bevölfert waren, und ber von Amorinen burchschwarmt Simmel blau ichien und beiter, mar bas Gewittu, bas über bie Alpen tam, schon im Augug. Die franzöfische Kilosie hatte Italien angestedt. Die bespotisch liberalen Prinzipien Raifer Josef's batten namentlich in Toscana und Neavel starten Antlana gefunden. unter ber Berrichaft habsburgifcher und bourbonischer Prinzen. Es giebt Schriftsteller die glauben, die französische Revoluzion sei ein großes Unglück für Italien Denn fie habe bas Land gerabe bamale gemesen. berührt, ale es im Stadium eines nazionalen Aufschwunges und nabe bem Biele eigenthumlicher Ent wickelung gemesen sei. Man fann ihnen nicht Unrecht geben, wenn man auch ihre Pramiffen, bie Gigenthum lichkeit und Razionalität ber bamaligen Erscheinungen, nicht fo gerabezu bejahen will.

Mitten in ber Bewegung ftanb ein Dann, mit

beffen Bebeutung Wenige vielleicht fich meffen können. Es war Giuseppe Parini. In einem fleinen Orte bes Mailanbischen geboren, lebte und ftarb er in ber Beimath, ein Briefter, arm aber unabhangig. Seine Dichtungen find nicht blos ein glänzenbes Denkmal poetischen Genies: fie lehren uns ben Menschen, ben Bürger in ihm verehren. Sein Sauptwerf, ber Tag. fcilbert in vortrefflichen reimlofen Berfen, beren Mannigfaltigfeit und lebenbige Bewegung felten erreicht worden, die Lebensweise und Buftande feiner Beit und Beitgenoffen, geißelt fie mit unerschöpflicher Laune, mit balb gutmuthigem, halb beißenben, immer aber treffenben Wit. Alle großen Fragen und Intereffen jener Epoche fanden Anklang in ber Bruft Parini's. Obne Mängel ist er nicht: in ben alten Irrthum bag bie Sprache ber Dichtung fich gang entfernen muffe von jener ber Profa, ift auch er gefallen, und bas häufig Gefuchte in ben Wendungen und Ausbruden binberte ihn, noch größern und volksthümlichern Einfluß zu Aber ber Anftog mar gegeben. Bincenzo gewinnen. Monti, Parini's jungerer Zeitgenoffe, feste bas begonnene Wert fort, indem er mit ihm die Poefie gu größerer Burbe, ju ernfter mannlicher Gefinnung, ju verebeluber Einwirkung hob. In ber Liebe zu Dante warb er groß, nachbem er fruh ben falfchen Weg erfaunt ben er im Moment feines Auftretens eingeschlagen

hatte. Die Rudtehr zu biesem Bater und Deifter mar nöthig, die Dichtung herauszuziehn aus ber Ermattung, in die sie versunken mar. Dante war bas beiligt Reuer, in welchem fie aufs neue fich ftablte. Die ienigen ber Monti'schen Werte worin feine beffere Gefinnung am reinsten sich ausspricht, find bie frühern, von benen bie größern unvollendet blieben: bie Basvilliana, jener von bem Bag gegen ben revoluzionaren Terrorismus eingegebene Gefang auf ben Tob bes frangofischen Revoluzions = Propaganbiften ben bas römische Volt auf bem Corfo erschlug als er die papit: liche herrschaft unterwühlte, und bie Dascheroniana, halb Elegie halb Strafgericht in großartigfter Form auf ben gestörten und haltungslosen Buftanb Staliens beim Anfang unseres Jahrhunderts, auf einen Zustand in welchem Leibenschaften aller Art, Reib und bag ber Personen, ber Parteien, ber Provingen, Gifersucht und Miferen aller Art auch ber fcblimmften, bas Gut überwucherten, woran wenigstens bie Periobe ber Entwickelung zu einem Staate nach größerem Bufdnitt nicht arm war. Was Monti's Ginfluß beeintrachtigt, war fein Schwanken in politischen Meinungen. mag es entschulbigen mit ber Beweglichkeit feines nur in ber Liebe gur Boefie ftanbhaften Geiftes, mit ber Ungunft ber Zeit, mit bem raschen Wechsel ber Berhaltniffe: man foll bem Ginen Manne nicht aufburben bie ganze schwere Schuld ber Jahre, in benen er lebte.

Aber bes wiberwärtigen Einbrucks vermag man sich nicht zu erwehren, wenn er, ber ben Karakter bes Franzosenthums so gut kannte, erst Frankreich sluchte, bann die Namen Bonaparte und Freiheit in Eine Linie stellte und endlich Oben an die sogenannten Barbaren richtete, beren Nieberlage er einst besungen und die ihm nun germanische Heroen wurden welche Ausonien schützten vor des Galliers Berrath und Tücke.

In jenem Irrthum aber daß Italiens Beil von Frantreich fommen könne und fommen werbe - ein Irrthum ben die Geschichte ber ganzen Vergangenheit nicht hatte auftommen laffen burfen - waren bamale bie Chelften befangen. Statt Aller werbe Ugo Roscolo genannt. Bon feinen Dichtungen find bie Graber bie berühmtefte: ein berebtes und bochfinniges Strafgebicht auf die Bernachlässigung ber Wohnstätten ber Entschlafenen welche eine bamals neue Verordnung weit weg verwies aus ber Nahe und aus ben Augen, und wie oft aus bem Anbenten ber Lebenben. Je schöner bie Dichtung ift, umsomehr verlett ber gangliche Mangel an driftlicher Anschauungsweise bie bem Beibenthum ben Plat ge= Anders ift's mit Ippolito Pindemonte, räumt hat. welcher Foscolo antwortete in gleichartigem Gebicht. Er ftellte voran was Jenem fehlte, die Verfohnung. Es ift ber Glaube ber bes Grabes Schauer milbert. Seine Verfe könnten auf ben ersten Blid farblos erscheinen neben ber traftigen und gewaltigen Sprache

und antiten Gesinnung Foscolo's: aber ihre Gesammtwirtung ist unendlich wohlthuender. Pindemont's Poesie war zart, anmuthig, gefühlvoll: die Harmonk feiner Verse steht im volltommensten Einklang mit der milben Wärme seiner Gefühle die in den Spisteln und heroiden am eigenthümlichsten und reinsten sich ausssprechen.

Vermöge ihrer Bildung, fo wie burch einen Theil ihrer Werte, gehören bie genannten Schriftsteller bem vorigen Jahrhundert an. Bliden wir auf Die welch bie Träger find ber Gefinnungen und Empfinbungen, ber Anfichten und Bunfche, ber Beburfniffe und Traume unferer Beit, fo treten uns zwei große Beifter entgegen, von benen ber eine unenblichen Ginfluß geubt bat, geringern ber zweite. Aleffanbro Manzoni ift ber eine Giacomo Leopardi ber andere. Wenn von irgenbeinem Dichter neuerer Zeit gesagt werben fann bag er ben schönsten 3med ber Boefie, bie Bereblung bes Beriens burch die Gebilbe ber Fantasie, verstanden und bies Berftanbnig ins Leben treten zu laffen geftrebt, fo iff's bei Mangoni ber Kall. Als er auftrat, hatte bie italienische Dichtung schon Riesenschritte gemacht. und Menschen fand er gebeffert. Ansichten und Kor-Dag aber bie Poefie fich erwarmte mit ber berungen. innerften Bergenswarme, baß fie, wiederbelebt burd mahres Gefühl, einfach ward in ihrer Runftschone, aufrichtig und ernft und murbevoll, in ihrer Lauterfeit

ein Ausbrud unverfalichter Gefinnung, bag fie teine hellenische warb ober frankische, sondern eine italische: bies ift großentheils bas Wert Mangoni's. In feinen Schriften finben wir ben Spiegel feiner eignen Geele. und es ift bas rein-menschliche welches bei ihm fo machtig anzieht. Er hat bie Poeffe gerettet aus Ginnens taufch und Materialismus; er hat fie eitel irbischen Zweden und Rreifen entzogen; er bat fie, bie in vielen Studen noch eine beibnische mar ober eine ungläubige, aur drifflichen gemacht. Denn er hat es empfunden, baß fie noch eine gang anbere Aufgabe bat, als ben Einbrud wieberzugeben ben bie außere Belt auf ben Sinnesmenschen hervorbringt. Die Religion ift ihm bie Leucothea welche auf bewegtem Meere bie rettenben Arme ihm entgegenftrect, bie Ariabne beren Faben ibn burch bas Labyrinth widersprechenber Anfichten und Empfindungen leitet, die Iris beren leuchtenber Karbenbogen auf bufterm Woltengrund als Friebensbotschaft und Unterpfand erscheint. Durch ben Glauben aufgerichtet und getraftigt, ift Mangoni jener besolaten Lebensansicht entgegengetreten, die bas "Lagt alle Boffnung fabren" über febes Thor fcbrieb - eine Anficht, bie bem Italiener mehr von außen gutam, als bag fie geboren worben mare unter feinem heitern Simmel und in seinen lauen Luften, bie aber Gingang fanb mit bem Borbringen ber sogenannten romantischen Poeffe. Denn wie früher Alles Liebe und schwathafte

Bartlichkeit war, Wein und Rofen, Glud und Gemis, so griff bie Dichtung ploblich mit feltsamer fieberischer Baft nach allem bem "was man, und war' ce auch geschehn, mit Racht bebeden follte;" fie fcwelgte in Angft, Schauern, Reue, Berzweiflung. Manzoni bat bie burch bas Uebermag verberblichen Wirfungen biefer an fich schon tranthaften Regung und Richtung wenn nicht vernichtet, boch unendlich gemilbert. Das bochfte mas er geleistet, find bie Erguffe feiner Lprit. Seine Boefie ift klar und lauter wie ber Kelsenquell, fie ift tonenb wie die reinste harmonie ber Musit, fie fteigt empor wie Opferbuft am Altar aus golbenem Rauchfag. Nicht in reichem Bilberschmuck, nicht in rhetorischen Formen worin ber Italiener zu febr fich gefällt, besteht ihre große Schönheit: fonbern in ber tiefen Innigfeit und Warme die fie zu verbinden weiß mit einem freien Heraustreten aus bem Subjektiven, aus blos inbivi buellen Buftanben, mit einem lebenbigen und liebevollen Gingehn in die höhern Bedurfniffe ber Menschennatur. So ist sie die italische Poesie wie er fie felbst geschilbert, bie schöne, die ersehnte, die wunderbare Jungfrau. Seinen Rirchenhymnen welche bes Beilandes Beburt, Leiben und Auferstehung, die Sendung bes beiligen Beiftes und ben Namen Maria feiern, bat bas neuere Italien nichts gleichzustellen, ja feit Dante find bie Wahrheiten wie bie Mufterien bes driftlichen Glaubens nicht mit gleichem poetischen Schwunge, gleicher Ueber-

zeugung, gleicher Anschaulichkeit bargelegt und gefeiert worben. In ben Bitten und Wünschen, ber Trauer und bem Jubel Gines Menschenherzens, find bie Befinnungen und Gefühle ber gesammten Chriftenheit ausgesprochen. Das ift ber über jeben Zweifel erhabene Glaube, bas ift bie kindliche Frommigkeit, bas ift bie von keinem Sauch berührte Reinheit, bas ift bie volle Rraft ohne Barte noch Raubheit, bas ift die objektive Haltung bes alt schriftlichen Rirchengesangs. Und in ber Obe auf Napoleon's Tob gestaltet sich, plastisch wie taum etwas anderes, bas leben bes Schreden= mannes, und fein Sturz und fein Enbe, verföhnt burch ben Glauben, ber bes niebergeschmetterten Titanen Saupt . fich beugen ließ vor Golgotha, mahrend bas Symbol ber Erlösung lag auf feiner ausathmenden Bruft. Inmitten ber Unbehaglichkeit welche man in ber italieni= fchen Literatur empfindet wie in der fo mancher andern Länder, ist die geiftliche Boesie wie eine Dafis. gerabe auf biefe haben Manzoni's Vorgang und Mufter fo nachhaltig wie wohlthätig gewirkt.

Scheint in Manzoni die Poefie des Glaubens, ber freudigen Zuversicht, des driftlichen Gottvertrauens personisizirt, so ist es in Giacomo Ecopardi die Poesie des Schmerzes, des trostlosen Brütens, des vernichtens den Zweifels. Fysische wie moralische Leiden haben auf diese trübe Stimmung großen Einfluß geübt. Am Rörper verbildet, siech von Kindheit an, mit frankhaft

reigbaren Nerven bie ihn einem qualvollen fruben Tobe entgegenführten, verkummerte Lepparbi in Kamiliengerwürfniffen und in ihrer Befchrantung unerfreulichen äußern Berhaltniffen. Gin Bogling ber Alten, aufgewachsen im Stubium ihrer Berfe, lebte er gang in ihrem Leben. Auf seine eignen Dichterwerke mußte biefe entschiebene Beiftesrichtung ben bestimmenbsten Ginfus Aber es ift nicht bie ewige Jugenbichone, bie üben. Heiterkeit und Glorie ber griechischen Welt, wie fle in ber Seele unseres Hölberlin aufging, wie Schiffer und August Wilhelm Schlegel sie ahnten, bie Leoparbi er füllt: es ift bie Wehmuth ber Erinnerung. Wenn a fich Italien vergegenwärtigte, bas Italien ber Gegenwart, fo trat ihm bas Bilb bes alten Bellas entgegen und die Größe ber Romerwelt, und er rief mit Cola Rienzi: wo feib ihr bin, ihr alten, tapfern, bods finnigen Römer? Und um fo lebenbiger nur und schmerglicher empfand er bie Schwache, bie Berfuntenbeit, die Berriffenheit ber Mitwelt, wenn er gebacht bes vergangenen Rubms. Seine Obe an Italien, in welcher man ben Nachhall ber mahnenden Worte Dante's und Betrarca's vernimmt, und bie Betrachtungen über Dante's Denkmal in Alorenz zeugen für feine Gefinnung und ben Ernft ber fie burchbrang. Die Sprache beren er fich bebiente, einfach, ftreng, gemeffen, nicht gefucht noch gefünstelt, aber wohl fennend und abwägend bas Gewicht ber Worte, schien herüberzuflingen aus

ber Zeit welche bie Gottliche Comobie entstehn fab. Derfelbe Grundton flang an in ber Dbe welche Angelo Mai feierte, als er bie verlornen Bucher Cicero's vom Staate aufgefunden; vielleicht bie ausgezeichnetfte feiner Dichtungen. Bon ba an nahm feine Berftimmung immer zu, und wenn fanftere Tone auftauchen, wenn er ber Jugend gebenkt und ihrer Hoffnungen, fo wird Alles was fuges hat die Erinnerung, geftort burch ben Bebanken baß fein Leben ein vergebliches gemefen. Bei Leopardi fehlt die Verfohnung: es fehlt bas driftliche Element. Der Schmerz und bas Unglud, bie Schmach und die Erbarmlichkeit biefer Welt ftellen fich . in aller Grellheit bin, und ba bas leben für ihn nur ein Erbenleben ift, fo liegt aller Troft und bie Beruhigung ferne. Es mangelt ihm bas Bermögen fich frei zu machen von bem was ihn felber bedrückt, und nach anbern Seiten bin Welt und Leben mahr und gerecht aufzufaffen. Er zieht uns an, er intereffirt und rührt und: aber wir empfinden, bag es in ber Poeffe noch eine andere Sfare giebt, höhere, freiere, fonnigere Räume.

Auf die Würde und Vollendung der Form der italienischen Dichtung im Allgemeinen hat Leopardi, der in dieser Hinsicht wie in andern noch mit Platen verglichen werden kann, wol Einfluß geübt, weniger auf beren Wesen. Die Richtung die sie nahm zur Zeit wo er schrieb, war eine ganz verschledene. Ob diese

und antiten Gesinnung Foscolo's: aber ihre Gesammtwirtung ist unendlich wohlthuender. Pindemont's Poesie war zart, anmuthig, gefühlvoll: die Harmonie feiner Verse steht im vollkommensten Einklang mit der milden Wärme seiner Gefühle die in den Spisteln und heroiden am eigenthümlichsten und reinsten sich aus, sprechen.

Vermöge ihrer Bildung, fo wie burch einen Theil ihrer Werte, gehören bie genannten Schriftsteller bem vorigen Jahrhundert an. Bliden wir auf Die welche die Träger find der Gefinnungen und Empfindungen ber Anfichten und Bunfche, ber Bedürfniffe und Traume unferer Beit, fo treten uns zwei große Beifter entgegen, bon benen ber eine nnenblichen Ginfluf geubt bat, Aleffanbro Mangoni ift ber eine: geringern der zweite. Giacomo Leopardi ber andere. Wenn von irgendeinem Dichter neuerer Zeit gefagt werben kann bag er ben schönsten 3med ber Boefie, bie Bereblung bes Bergens burch die Gebilbe der Kantasie, verstanden und dies Berftanbnig ins Leben treten zu laffen geftrebt, fo ift's bei Manzoni ber Kall. Als er auftrat, hatte bie italienische Dichtung schon Riesenschritte gemacht. und Menschen fand er gebeffert, Ansichten und Forberungen. Dag aber bie Poefie fich erwärmte mit ber innerften Bergenswärme, bag fle, wieberbelebt burd wahres Gefühl, einfach ward in ihrer Runftschone, aufrichtig und ernft und würdevoll, in ihrer Lauterfeit

bat bei ihnen bas Mittelalter großartige, berrliche Spuren gurudgelaffen, bie fie umftehn als ftumme unb boch berebte Beugen. Das ichonfte Talent fur bie poetische Erzählung zeigte Manzoni's Freund Tommaso Groffi, in ber Abegonba, einem Gemalbe aus bem Ritter= und Rlofterleben, rafch und lebendig in ber Entwidlung, plaftisch in ber Darftellung. Sestini bearbeitete in feiner Legende, La Bia, bie aus ber Göttlichen Comobie befannte Geschichte jener fienefischen Chelfrau welcher ihr eifersuchtiger Gatte auf feiner Burg in ber Maremma langsamen Tob bereitete burch bie Rieberluft biefer verpesteten Nieberungen. Ihnen schließen fich an die poetischen Novellen Gilvio Bellico's, gleich feinen übrigen Werfen voll Zartheit und Anmuth und mit einem faft weiblichen Gefühlsleben. Mehr Gigenthumlichkeit und Leibenschaft zeigt bie Esmenegarba, bie Erftlingsbichtung Giovanni Prati's, bas Gemälbe ber Berirrung und Reue eines weiblichen Bergens, bie Bugenbe ber alten Ballabe in unfere Beit und Berhältniffe verfett, aber ohne bie Verföhnung wenn nicht ohne Beruhigung. Mehr ber Romanzenform fich an= nahernb, ift die Dichtung Berchet's: die Flüchtlinge von Parga - Gegenstand bie Ueberlieferung biefer griechischen Stabt burch England, ein Stoff welchen einst Gothe ber Aufmertfamteit Manzoni's empfahl. Bei Berchet ift Leben, ift Bewegung; es glubn Sag und Liebe, Alles gestaltet sich zu einem anschaulichen Gemälbe. Die Empfindungen die er in diesem Gebicht den unglücklichen Lindern Griechenlands geliehn, wendet er in seinen leidenschaftlich düsteren Fantasien, der Berbannte, auf das eigne Vaterland und die eignen Verhältnisse an.

wir zur Ballabe und Romange über. Berchet hat einige fehr schone gefchrieben, portreffliche ber Benezianer Luigi Carrer, ber mit großem Reich thum ber Kantaste die ihn in alle Länder und Reiten trägt, beinahe blenbeuben Glanz ber Darftellung vereint. Auch Prati versuchte sich in biefer Gattung mit gleich großem Geschick und Erfolg, bis er, feiner üppigen Kantafie mehrundmehr bie Bügel schießen laffend, in Schwulft und Unnatur gerieth die einen um fo unerfreulicheren Gindrud machen, jemehr feinen neueren Dichtungen die Keinheit der Ausführung fehlt. find zu nennen Cefare Cantù beffen eigentlichftes Talent ihn zur Gefühlsbichtung zieht, Giulio Carcano ber feine Stoffe aus bem häuslichen und Kamilienleben nabm: Alles Nord-Italiener, einer Schaar zum Theil begabter jungerer Boeten nicht zu gebenken bie in ben allerletten Jahren aufgetreten find. In ihnen ift mehr ober minber Beruf und Rulle und Gewandtheit ber Korm. Vorliebe für duftere und gräßliche Sujete ift wol fein gutes Zeichen. Denn fie macht ben Ginbrud, als waren die Erfindungen verbraucht, die Empfindungen abgestumpft, und als fonnten nur gewaltsame Reizmittel wirken. Es ift unglaublich wie bie Jungeren namentlich, meist angeregt burch französische Borbilber, zu Hause sind und sich behaglich fühlen inmitten biefer Greuel, in Mord und Shebruch und Incest; wie sie Gefallen sinden am Abnormen, Entsttlichten, welchem jede ästhetische wie moralische Schönheit mangelt; wie das häßlichste sie am mächtigsten anzieht. Der Moment scheint endlich gekommen zu sein, wo eine heilsame Reaction wider diese crasse Uebertreibung die Rechte bes Schönen und Eblen wieder geltend macht.

Bon bem eigentlichen Epos ift nicht viel zu fagen. Manche baben fich verfucht, boch hier wie allerwarts Der Siftorifer Carlo Botta im phne rechten Erfola. Camillo, einem Belbengebicht auf die Eroberung Beji's nach altem Buschnitt und mit ber sattsam befannten und abgenutten mythologischen Maschinerie: Bietro Bagnoli, Professor ber Berebfamteit zu Bifa, in bem noch weiter gurudgreifenben Cabmo; Angelo Maria Micci in der Italiade welche die Eroberung Carl's bes Großen ichilbert, und im heiligen Benebict; Groffi ben wir schon kennen, in ben Lombarben beim erften Rreuzzuge, woran bie Episoben bas Befte finb, mas fich auch von bem vielleicht neuesten Epos fagen läßt. bem Amerigo, in welchem eine weibliche Feber, bie ber Alorentinerin Massimina Rosellini Kantaftici, bie Entbedung bes neuen Welttheils schilbert. Reines biefer Werke ift ins Leben bes Volkes gebrungen. Db bies bei bem Opus posthumum Giovanni Rofini's, bas sich Napoleon's Feldzug nach Rußland zum Gegenstand gewählt hat, ber Fall sein wirb, muß ber Erfolg lehren.

Die eigentliche politische Poefie ist in Italien noch ziemlich neu, wenn es auch feit bem Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts teineswegs an Anklängen gefehlt Alfieri, nachbem er, alten Freiheitsgebanken und rhetorischem Tyrannenhaß Raum gebend, Die Erfturmung ber Baftille gefeiert, tehrte ftrade um, Angefichte ber beginnenben Greuel, und manbte ben gangen Sag feiner leibenschaftlichen Seele, und bie ganze Bucht feines energifchen und icharfen Berfes gegen bas regicibe Frankreich. In unserer Zeit konnte es nicht fehlen an politischen Gefängen. Das Schicksal Italiens bat so oft gewechselt, Soffnungen find erregt und vernichtet, Constitutionen gegeben und genommen. Revoluzionen von innen wie von außen, burch Secten und burd Bropaganden angefacht worden: in allen ganbern begegnet man italienischen Ausgewanderten, freiwilligen wie unfreiwilligen. Diese Poesie ber Beimathlosen fonnte eine eigene Claffe bilben. Sie macht im Ganzen einen trüben Gindruck, wie Alles mas zerftorte Soffnungen und verfehltes Leben befundet. Da find die, welche 1815, nach bem Sturze bes Napoleonischen Rönigreichs, bas Land verließen, bort bie Neapolitaner, Piemontesen und Lombarben von 1821 und 1822, bie Bologneser und Romagnolen von 1831 und 1832: fur

bie Opfer ber verschiebenen misgludten Aufftanbe biefer gabrenben Zeit. Da ift Giovine Italia, in beren Bersen bas "ein garftig Lieb, pfui, ein politisch Lieb" zu sehr sich bewährt. Da sind endlich alle Jene, welche bie Greigniffe ber Jahre 1848-1849 in bie Frembe trieben von wo fie, freilich mehr in Flugschriften und in Geschichten und Memoiren als in Versen, ben Rrieg fortführen. Das barte Loos bes Erils ift nirgenb fo treffend beschrieben wie in ber Göttlichen Comobie. Barter vielleicht als auf Andern, laftet es auf bem Italiener, welchen bie Sehnsucht nach bem blauen himmel seiner heimath verfolgt, ber bem Kernen gur Qual wirb wie er einst feine Seliakeit ausmachte. Seiner gebenkend und bes Frühlings ber um Sorrento's Orangengarten fpielt, apostrofirt ber Neapolitaner Rosetti den neblichten Tageshimmel Albions:

> Belde Racht, wie bufter, bufter, Ohne Sterne, ohne Mond!

Bei allen biesen Bestrebungen nach verschiebenen Seiten bin bie bier in ber Rurge nur bezeichnet werben tonnen, ift die eigentliche Lyrif armer ausgegangen. Inbeg haben alle Dichter bie genannt, und eine Menge Anderer beren Nennung unterlaffen warb, um nicht einen Catalog zu geben ftatt einer Rarafteriftit, auch bieses Kelb angebaut. So Carrér bessen Talent zu ben vielfeitigsten gehört, Niccold Tommafeo und Terenzio Mamiani bella Rovere, bei benen bie Poeffe V.

28

weniger ein freier Erguß scheint als ein Ergebnis filosofischen Sinnens, Alessandro Boerto ber Bruber bes ungludlichen neapolitanischen Ministers von 1848, welchem bie Romanze wie bas politische Gebicht nur bas Behitel feines leibenschaftlichen Dranges ift, Canth ber viel Inniges und Bartes bat, Andrea Maffei ba treffliche Ueberseter Schillers, bei welchem freilich bie Rraft bes Gebantens ber harmonischen Form nicht gleichtommt, die Sizilianerin Jabella Turrifi Coloma, bie Neapolitanerin Ginseppa Guacci Nobili und manche Neben biefen füngeren find altere zu nennen, Nacovo Bittorelli und M. DR. Ricci, beren anacrem tische Gefänge ungegehtet ber grenzenlosen Ueberfüllung mit Boeffen biefer Art lesbar und erfreulich find. Richt geringe ift bie Babl ber Dichterinnent, von benen zwei ber begabteften eben genannt wurden, und es ift eine willtommene Erscheinung bag mehre berfelben bas namentlich in ber italienischen Krauenliteratur über allen Beariff abgebroschene Thema ber Sehnsucht und ber Liebe verlaffen, und nicht ohne Glud an anbern ernften wie scherzhaften Stoffen fich versucht haben.

Die einst mit Vorliebe gepflegte bibactische Poesie, ber die beschreibende sich zugesellt, hat zwar in Italien auch die anderwärts allgemeine Ungunst erfahren, ift aber von ihr nicht erbrückt worden. Neben Foscolostehn der Florentiner Giovanni Batista Niccolini, der Mailander Giovanni Torti, dessen Gräbergebicht auch

neben Foscolo und Binbemonte gelefen wirb, Cefare Arici von Brescia, ber berühmte Kanzelrebner Giuseppe Barbieri u. A. Ihre Werte find von ungleichem Berbienft, aber von Berbienft boch und von tuchtiger Befinnung, und nur schabet ihnen bismeilen eine gewife Eintonigkeit welche von bem Gegenstande auf ben Bere übergegangen ift. 3m Gebiete ber Kabel erwarben fich, ju Anfang bes Jahrhunderts, bie Toscaner Lorengo Bignotti und Luigi Fiaschi einen Namen ber auch heute ehrenvoll klingt. Die Satire, ber Ausbruck bes negativen Pringips, tonnte nicht brach liegen bei biesen vielkachen Regungen in ber Literatur. niffe die mit ben politischen in ber engsten Bechfels wirfung ftehn, haben ihr ben Plat nicht gegonnt ber ihr jutommt. Parini's Beispiel ift inbeg nicht ohne Arucht geblieben, besonbers ba ihm eine eifrige und wirtsame Bunbesgenoffin erstand in ber Dialectenpoeffe. in ber Boeffe ber niebriggebornen Boltsfprache, welche einen Guerillastrieg gegen ben Uebermuth verjährter Ansprüche und hochtrabenber gacherlichkeiten begann. Am Schluß bes Jahrhunberts ftanb Cafti berühmt ba, burch feine in feltenem Dage wirtsame Romit, burch treffenbe Babrheit, burch beißenden Wis, wie durch den Reichthum an Erfindung — Gigenschaften die er zu oft misbrauchte inbem er gegen bas unantaftbare Sittengefet fich verfünbiate auf eine Weife, bie ihm bas Epithet eines frechen Fauns jugog, eine Ausgelaffenheit welche feine Scheingrunbe zu entschulbigen, noch weniger zu rechtfertigen Seithem - und die Zeit welcher Cafti vermögen. angehört, liegt langft ichon hinter uns bei bem rafchen Wechsel ber Erscheinungen und ber Uebergange in ber literarischen Welt — ist bies Kelb weniger angebaut worben als ein anberes. Theils Zahmheit, theils Aengftlichteit ftehn im Wege. Angelo b'Elci's Satiren haben burchaus teine Wirtung gemacht. In Toscana fteht, ba bie Boeffen Antonio Guabagnoli's mehr tomifcher ale eigentlich fatirifcher Gattung finb, Giufeppe Giufti beinabe völlig vereinzelt ba, auch insofern als in einer Zeit welche die Schreib = und Rebefreiheit ber jungften Bewegungsepoche taum abnen ließ, neben einer in Italien bis babin unbefannten Gattung moralisch = fozialer Satire eine ebenso neue Richtung ber politischen in feinen Dichtungen fich geltenb machte. In ihnen ift bie Beobachtung fo icharf, die Schilberung fo mahr, ber Wit fo treffend, wie bie Sprache congis und pragnant, und ber Gebante nicht felten zum bodpoetischen fich erhebend, woburch bie Satire wie ein Gericht von oben erscheint. Wie viel ober wie wenig Raum man auch einzelnen Bebenken in Betreff ber gersetenben Wirkung mancher biefer Boefien gonnen mag, fo läßt fich boch nicht in Abrebe stellen bag wir in ihnen ben flarften Spiegel ber gefelligen und politifchen Berhaltniffe ber Beimath bes Berfaffers bis

zum kurzen Siege und jähen Sturze ber Democratie ber letten benkwürdigen Jahre vor uns haben.

Um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts fagte Muratori, ber Rrang ber tragischen Muse harre noch eines würdigen Sauptes. Denn bie Merope bes Scipione Maffei war zwar vielbewundert, aber ohne Nachwirtung geblieben. Da ftand Bittorio Alfieri auf und Manche Umwälzung im Ge= ihm warb ber Kranz. schmack ist seitbem vorgegangen. Italien hat manche Fafen erlebt, manche Sturme; wieberholt hat bas Ausland Anfprüche geltend zu machen gefucht: noch immer ftebt Alfieri ba ale ber erfte Meifter ber tragifchen Runft, und Wenigen nur ber Neuern ift es gelungen fich zu lösen von feinem Ginfluffe. Die Mängel diefes Dichters liegen fo febr auf ber Sand bag es taum erforberlich ift baran zu erinnern: bie meift übergroße Ginfachheit feiner nach antit = frangofischem Mufter qu= geschnittenen Plane, bas felbst affectirte Bergichten auf bichterischen Schmuck, eine Monotonie endlich welche unvermeiblich mar bei ber zu knappen Beschräntung auf bas zur bramatischen Entwicklung unumgänglich Nöthige und bei ber Ausschließung bes Iprischen Elements. Wenn er bennoch eine fo gewaltige Wirkung machte, wenn eine Reform ber Bühne von ihm ausging und in unfern Tagen noch feine Tragobien ben eigentlichen Rond bes Repertoirs bilben, fo fpricht bies für bas Neberwiegen feiner Borguge: feine immer bramatifde Banblung, bie fefte, bisweilen etwas ungelente Beichnung ber Raraftere, ben Ernft und bie Angemeffenheit ber zwar ftarren und unmufitalischen, aber eblen und würbevollen Diction. Endlich aber bas mas beutiutage bei ihm höher anzuschlagen ist als bas bloße poetische Berbienst, bas Borwiegen bes nagionalm Elements in feinen bramatischen wie in seinen übriger Werten, in feinem Raratter wie in feiner ganzen Erfcheinung; nicht jene Pfenbo = Nazionalität beren Auswüchse wir nur zu sehr erlebt haben, sondern ber achte Baterlandssinn ber ihn anspornte seinem Bolte ben Beg zum Wahren und Ebeln, zur Burbe und Große gu zeigen. Er, ber unter fremben Ginfluffen ein Salb: frember aufgewachsen war, und, als er fein Baterland erfannte, es mit boppelt beiger Liebe umfchlang, er, in beengten Stanbesansichten groß geworben ein Ariftocrat fein Leben lang, hat mehr benn irgendeiner bazu beigetragen, ben großen Mittelftanb, bie Maffe ber Nazion, herauszureißen aus einer Schwelgerei zu welcher die Literatur das Ihrige beitrug, und ihn nachdenklicher, ernfter, mannlicher zu machen. Daburch erklärt und rechtfertigt fich feine auch beute große, burdgreifende, nachhaltige, alle Angriffe abweisende Birfung auf bas ganze Bolk.

Alfieri's talentvollster Nachfolger, soweit bei so großer Berschiebenheit ber Karaktere von Uebereinikimmung

bie Rebe fein tann, ift Monti. Der Frembartiafeit bes Gegenstandes und ber Sitten ungeachtet, ift fein Aristobemo vielleicht bie ergreifenbste Tragobie bes neuern Italiens, biejenige welche bei Befolgung ber ariftotelischen Regeln bie größte Warme, ben meiften Schwung, bas ächteste Gefühl zeigt. Die Vaterliebe und bie Reue sind hier mit den wahrsten Karben geschilbert: über bem haupte bes unseligen Königs ber wie Jefta bie eigne Tochter opferte, schweht vom Beginne an bie unvermeibliche göttliche Ahnbung, bie allmälig fich niebersentt und ihn umfängt und ihn zu Boben wirft. Mit vollenbeterer Runft als bei Alfieri, beginnt gleich in ben erften Szenen bie Berwicklung, mabrent bie großartig icone Sprache weniger von jener beclama= torischen Emfase bat. Ugo Roscolo welcher ein Baar Tragobien im Alfierischen Styl Schrieb, und Giovanni Bindemonte, ein mit reicher Kantafie begabter Schriftfteller bem aber jebe fünftlerische Bollenbung mangelte, tonnen baneben faum in Betracht fommen.

Wie in ber Lyrif und im Roman, war es Manzoni vorbehalten, auch im Drama einen neuen Weg einzuschlagen. Das Anfsehn welches sein Graf von Carmagnola erregte, in Italien nicht allein sondern auch im Auslande, in Teutschland namentlich wo Göthe best jungen Dichters so liebevoll sich annahm, ist zu bekannt, als daß es nöthig wäre viel davon zu sagen. Diese Tragöbie verdiente den Beisall den sie fand. Sie behandelte ein nazionales Gujet, wenn nicht ein welthistorisches, boch ein folches bas eine gange Epoche farafterifirt: bie Epoche bes Solbnermefens in Italien, ber Räuflichkeit von Felbherr und Beer, ber immer zweifelhaften Treue, bes immer machen Dis-Bum erftenmal in ber ftrengern Tragobie trauens. waren die Regeln ber Ginheit ber Zeit und bes Ortes außer Acht gelaffen. Ein Surrogat für ben antiten Chor welchen Manzoni für unvereinbar mit bem mobernen tragischen Syftem erklarte, war in einem Inrischen Gesange gegeben. Die Entwicklung ift einfach und natürlich; bie Sprache nicht gefchraubt, nicht mit Schmud überlaben, nicht zu fentengiös, aber ebel, voll schöner Bilber, voll treffenber Gebanten in lebenbigem Ausbrud; bie bramatische Wirlung, wenn nicht folagend, wenn zu wenig spannend und überraschenb, boch nicht ohne Geschick berechnet. Die Karaftere endlich find mit hiftorischer und psychologischer Wahrheit ge-Nach einigen Jahren folgte ber Abelgis. zeichnet. Sier waren Umfang und Reichthum und Burbe bes Stoffs ungleich größer. Es war ber Untergang bes Longobarbenreiches ben ber Dichter barzustellen unternahm, bas Bereinbrechen ber franklichen Berrichaft in Italien, die Anfänge ber Größe bes beiligen Stuble, die Grundlegung endlich zu jenen politischen Auftanden burch welche bis auf ben heutigen Tag bie italienischen Berhältniffe bebingt worben finb. Die Dichtung ift aber unter bem Gegenstande geblieben. Nicht etwa als fänden wir nicht hier auch die Borzüge wieder die den Carmagnola auszeichnen, manche in erhöhtem Raße sogar: aber die große historische Bedeutung welche Manzoni doch in andern Fällen mit so seltnem Glücke ermessen hat, ist nicht erreicht. Es wird nicht klar daß eine Nazion und ein Prinzip untergehn, daß eine Begebenheit vor uns sich entwickelt, ein Kampf entsschieden wird, die auf ein Jahrtausend das Schickfal bes schönften Theils von Europa bestimmen mußten. Das lyrische und elegische Element überwiegt bei weitem das bramatische.

In ben Chören hat Manzoni reichlichen Erfat für bas gegeben, was der Handlung in feinen Tragödien abgehn dürfte. In ihnen hat er sich zu einer wahrhaft dichterischen, durch keine Fessel gehemmten, alle Nebensverhältnisse sich unterordnenden und sie umfassenden Anschauung des Gegenstandes erhoben. Ob seine Anssicht, der alte Chor sei unpassend für unsere Bühne und man könne ihn ersehen durch freie lyrische Stüde, die mit der Handlung in keinem unmittelbaren Nerus stehn, die richtige sei, mag dahingestellt bleiben. Dieser Ansicht verdanken wir drei der herrlichsten Gesänge welche die italienische Literatur auszuweisen hat. Der Chor des Carmagnola ist ein großartiges historisches Gemälbe, die Darstellung der Uebel des Krieges der ein Brudertrieg ist, wo die Siegeshymnen schallen,

Dantopfer bargebracht werben vor ben Altaren, mabrend ber Arembe auf der Warte der Alben steht, und mit graufamem Behagen ben Kall ber Tapfern fieht und bie Lucken ber Linien gewahrt und die fchwindende Rraft, indem er berechnet die Beit wo er hinabsteigen wird in bie Auen, ein Gottesgericht ben Bewohnern benen die Beimath zu enge fchien, von ber fie nur bem Auslander überlaffen muffen bas Befte. In abulider ernster haltung ift ber erfte Chor bes Abelgis. Aus ben niebern Butten, aus ben bumpfen Wertstätten, aus ben ftolgen Ruinen romischer Brachtbauten, von ben Kelbern bie einst fein Gut und bie er jest als Unfreier anbaut, tommt ber Bewohner Staliens berbei ben ber Longobarbe gefnechtet. Er bort bas Getofe in ben Alpenpaffen, er fieht bie harten Gebieter in bem Getümmel ber Flucht; als Sieger bringen bie Franten in die Chene und vernichten die Macht die eben noch brobend bestand: wird bas Loos bes Boltes bas sic im Stlavenftande finden, barum ein befferes fein? Thörichter Bahn! Unterbrudte wieber aufrichten, mar nicht ber Lohn ben ber Frankenkönig feinen Schaaren Mur ber Name ber Berricher wird geanbert. verbiek. Endlich ber zweite Chor biefer Tragobie ber uns in ber füßesten Sarmonie bes Rhythmus bas Ende ber unglücklichen Tochter bes letten Longobarbenkonigs vorführt, welche Carl jur Gemalin erfor und wieber verftieß — die Todmude welche die Welt vergeffen will

und nicht vergeffen kann, welche die Bilber vergangenen kurzen Glückes inmitten der Einfamkeit und Entfagung des Klosters, wohin der Waffenlarm dringt, gaukelnd umschweben, und die mit dem einzigen Troste stirbt, daß sie nicht den Fluch theilt, den das mishandelte, gequälte, zertretene Volk ausstößt gegen das Geschlecht der Eroberer.

Manzoni's Tragobien sind wol nie aufgeführt Andere bramatische Werke ber Gegenwart morben. haben hingegen biefe Probe wieberholt und mit Glud Unter ihnen find zuerft bie Tranerspiele bestanden. Silvio Pellico's zu nennen, benn fein Name ift in Aller Munde. Das Unglud welches ihn betraf, bas schone Buch welches er über feine Gefangnisiabre schrieb, baben seinen übrigen Werfen größere Aufmerffamteit zugewandt als vielleicht unter andern Umftanben geschehn ware. Indeg war seine Francesca ba Rimini langft ein Lieblingsftud, mehr wegen bes Sujets und bes garten gugleich und warmen Gefühls bas fich ausspricht in wohlklingenben Bersen, als weil ein bebeutenbes bramatisches Talent fich tunbgabe. In biesem früheften und gelungensten Werte Bellico's enthüllt fich feine gange Dichternatur: eine große Innigkeit unb Singebung, beren Reigung zur Melancholie zu ftart bervortreten murbe, mare fie nicht, befonders in späterer Beit, mit bem Enthufiasmus religiöfer Rraft unb Uebergengung gepaart. Ginen großen Umfang hat bies

Talent nicht. Dehr bramatischen Nerv befitt ber Florentiner Giovanni Batifta Niccolini. In ber Korm bem in mancher Beziehung ihm geistesverwandten, an Confequeng aber ihm weit überlegenen Alfieri fic annahernd wie in jener weifen Deconomie und Magigung welche burch Congentriren bes Planes Berfplitterung bes Intereffes vermeibet, ift er vielfeitiger und gefügiger: er rebet mehr jum Bergen, er rühn mehr, er macht Saiten erklingen bie ftumm bleiben bei ben Tragodien seines Meisters. Ohne frei zu sein von Declamation und rednerischem Bomp und brillanten Tiraben, bringen feine Werte burch bie tunftreiche und fpannende Sandlung, burch bie Barme bes Affects und Schönheit ber Sprache auf ber Buhne bebeutenbe Wirtung hervor. Die politische Gefinnung hat bazu beigetragen, benn Niccolini's Beift finbet in ber Beschichte Stoff und Nahrung: bas Unglud Italiens bas fich bingeschleppt von Jahrhundert zu Jahrhundert, ift ihm ber fruchtbare, burch Blut und Thränen getränkte Boben auf bem feine lebenbigen Geftalten erftehn. Das populärfte und wirtsamfte feiner Dramen ift Antonio Koscarini, ein befanntes Sujet aus ber Benezianischen Geschichte, gegen beren Wahrheit, sei es bag man auf Kacta fci es daß man auf Motive achte, die bramatische Behandlung freilich arg verstößt. Der Sohn bes Dogen Koscarini flüchtete, nach bem Drama, um bem Ruje einer Jugendgeliebten bie er nach langer Abwesenheit

beimkehrend wiedergesehn, nicht zu schaben, in ben Garten bes fpanischen Gefanbten. Tobesftrafe stand barauf, wenn ein Venezianer beffen Schwelle betrat, feit jener mufteriofen Verschwörung bes Marquis von Bebmar, bie bas Beil ja die Erifteng ber Republit gefährbet batte. Foscarini marb betroffen: burch feine wie bes Vaters Feinde marb er verratherischer Unschläge gegen bie Seimath angeklagt. Der Doge felbit mußte ju Gericht figen über ben Sohn. Er hatte fich retten können, indem er entbedte, mas ihn zur Uebertretung bes Gefetes bewogen: er farb. - Weniger anziehend ift Giovanni ba Prociba, worin die Raraftere zum Theil etwas Gefchraubtes haben. Lobovico Sforza murbe bei weitem volksthumlicher geworben fein, mare bas politische Glement weniger überwiegenb. Sonft ist ber Gegenstand voll bramatischen Interesses: bie Geschichte jenes ehrfüchtigen und flugen, aber trot feiner Rlugbeit burch seine Ehrsucht geblenbeten Berzogs von Mailand, ber tein Mittel scheute, um zur Berrschaft ju gelangen, und bann, ju fichern ben unrechtmäßigen Befit, die Frangofen nach Italien rief, nicht ermeffenb bie Folgen für bas eigne Saus wie fur bie Beimath noch bas Umfichgreifen bes Brandes ben er anstiftete. und ber lobernd zusammenschlug über seinem eignen schuldbelafteten Saupte. Wenn es einer fpatern Tragobie, Filippo Strozzi, nicht an Wahrheit in ber Beichnung ber Karaftere gebricht, fo gebricht es ibr

umsomehr au gleichmäßiger Ausführung und an amiartiger Gesammtwirtung welche boch burch ben Gegen ftanb an bie Sanb gegeben mar. Größeres Aufsehen als fonft ein Wert biefer letten Jahre machte Ricolini's Arnalbo ba Brescia, bas religiofe und politifche Wirten biefes Schulers Abalarbs und efemeren Bieber berftellers ber romischen Republik. Gine biftorifce Tragobie im großartigen Stol: Italiens Rampf gegen ben Barbaroffa, ber Papftgewalt Rampf gegen bie Raisergewalt, ber Rampf bes bas Dag feiner Berech. tigung vertennenden bemofratischen Bringips im Christen thum gegen ben theofratischen Absolutismus ber Rirchen verfaffung. Die Gefinnung ftreng antigibellinisch nicht nur sondern ebenso antiquelfisch, und somit im schroffen Begenfat zu bem gerabe gur felben Beit gefraftigten Reu = Guelfenthum, bas in ber Literatur wie in ber Politif Cpoche machte. Chore treten auf, Italien gegen Tentschland, bas Bolf gegen ben Clerus. Diction poetisch, die Sprache energischer als irgenbe etwas bem man bis babin begegnet mare auf ber italienischen Bühne.

Man würde Dem keinen Dank wissen ber Alle anführen wollte, die sich in der Tragödie versucht haben. Ist auch dieser Zweig der Literatur in Italien noch ziemlich jung, so ist er doch schon monoton. Von der Nachahmung der Alten, wie von der der Franzosen und dem Alitterstaat schimmernder Rhetvrik hat er nur in

einzelnen Källen fich loszumachen gewußt, wie benn auch bie tragische Darftellung felbst bei ben Meiften ein mattes Nachtreten in die Fußstapfen ber frangofischen Schauspieltunft. Diese Unselbständigkeit und Unfreiheit zeigt sich unter anbern bei einem der fruchtbarsten bramatischen Schriftsteller, bem Neapolitaner Duca bi Bentignano, balb Nachahmer Alfieri's balb bes larmopanten Genre ber Melobramatiter, beffen befte Tragobie, die Mebea, fich aber feit langer benn einem Viertelighrhundert auf ber Bubne balt. Mehr Matur und Wahrheit und historischen Sinn besitt Carlo Marenco von Ceva, ber meift geschichtliche Sujets gewählt. zum Theil mit vielem Glud, wie La Bia und Rönig Manfred. Wenn schon bei ihm bas Moberne in ber Anschauungsweise und ben Reflerionen zu fehr burch: blickt, fo hat ber Florentiner Napoleone Giotti in historischen Dramen, beren Sujets zum Theil bis zu ben Beiten bes Combarbenbunbes zurudführen, bies gum Uebermaße gefteigert, verbanft aber vielleicht gerabe folden Mitteln und ben Unspielungen auf bie Gegenwart einen großen Theil bes gespendeten Beifalls. Die Tragobien Sgricci's barf man nur aus bem Gefichts: puntte, bag ce Improvisationen find, beurtheilen, mo fie bann freilich Außerordentliches leiften. Detaftafio's talentvollster Nachfolger im Iprischen Drama ift Relice Romani, ber zu vielen Opern Bellini's und Donizetti's bie Texte geliefert hat und neben welchem Giacomo

٠,

Kerretti, Salvatore Cammarano, Temiftocle Soltra und manche andere welche von Roffini bis Berbi bie Bühne mit hunderten von Librettos verforgt haben, meift nur eine gewiffe Fertigkeit in mehr ober minber barmonischer und leichter Verfification aufzuweisen baben. mabrend in ber Mehrzahl ber Falle bas frangofifche, teutsche, englische Theater, nebst Romanen und Novellen ihnen ben Stoff nicht nur fonbern gewöhnlich auch ben Zuschnitt hergeben mußte. Das Luftspiel ift, unter Aufnahme mancher mobernen Factoren, in ber Sauptsache Goldonisch geblieben in Giraud, Alberto Nota, Rofini, Cioni = Fortuna, Gherardi bel Tefta, B. Martini, Bon u. A. Doch lebt Arlecchino auf bem Bolfstheater, und es giebt noch jene ergoplichen Masten bie mehr einen munizipalen als Nazionaltarafter baben, wie ber Stenterello in Floreng, ber Caffandrino in Rom.

Beim Roman genügen wenige Worte. Er ift modern, benn bis zum Ende bes vorigen Jahrbunderts hatte Italien nur die Novelle. Ugo Fose colo's Jacopo Ortis war eine eingestandene Nache ahmung des Werther mit politischer Zuthat. Manzoni führte den historischen Roman ein: er that es mit dem Genie und dem Glück welches man bei seinen übrigen Werken bewundert. Durch die Verlobten erst wurde der Roman recht populär: denn war auch das Genre fremdartig, so waren doch Stoff und Behandlung nazional. Mit solcher Meisterschaft, mit

folder Lebenbigkeit und Treue war eine ganze Epoche, war bie Nazion in ihren Göhen und Tiefen, waren Borzüge und Gebrechen, Wohl und Wehe einer bedeutsamen Zeit noch nicht geschildert, mit solcher psychologischen Wahrheit die Geheimnisse der Herzen noch nicht ergründet, mit solcher Wärme und Ueberzeugung die religiösen und moralischen Wahrheiten des Christenthums in ihrem Wesen wie in ihren Wirkungen noch nicht zur Anschauung gebracht worden. Die Verlobten sind das schönste, das in seinem Einsluß im Großen segenreichste Buch welches Italien in den zwei die drei letten Jahrhunderten hervorgebracht hat.

Dem Vorgang Mangoni's folgten, mit mancherlei Rüancirungen, Rofini, b'Azeglio, Groffi, beren Werke auch in Teutschland bekannt find. Bei Rofini, bem Verfaffer ber Ronne von Monga, Luife Strozzi, des Grafen Ugolino, maltet bas geschichtliche und artistische Element vor, mahrend bas eigentliche erzählende schwach ijt. Seine Romane interessiren mehr burch bie glüdlich gewählte Beit, burch Bortratfiguren bebeutenber Raraftere, burch funft= reich eingewebte Episoben, burch großes Geschid enblich in fomischen Szenen, als burch bie bisweilen etwas flaue Intrique. D'Azealio hat in seinem Ettore Kiera= mosca und Niccold be' Lapi vor allem bie patriotische Seite hervorgewandt und durch bas nazionale Gefühl, welches er lebenbig anregte, Glud gemacht. zeigte in feinem Marco Bisconti, und Cantù in ber

Margherita Bufterla, Talent für bie Darftellung eines reichen bewegten Lebens, und Renntniß bes Mittelalters; einen tiefern Ginbrud aber laffen Beibe nicht bingu. Francesco Domenico Guerrazzi bat in der Schlacht von Benevent, in ber Belagerung von Florenz in ber Ifabella Orfini, in ber Beatrice Ceuci, historifche Borwurfe mehr zum Behitel feiner eigenen Leibenfchaften und Ansichten gemacht als bag er eine mabrhafte Schilberung ber Beit, welcher er biefelben entnahm, versucht hatte. Vonvorneherein auf falschem Wege, if er mehrundmehr in Uebertreibung und in bie craffeste Unnatur verfallen, und bie Buge unleugbaren Benies melde bas Chaos politifder, moralifder, religiöfer Rete: reien und gerabezu unerträglich geworbenen Schwulftes, befonders in feinem letten beinghe unlesbaren Buche, auf Augenblide erhellen, laffen die Verirrung und Mag: lofigfeit biefes feineswegs gewöhnlichen Beiftes nur greller erscheinen. In ber Evidenz ber Schilberung und bem Spannenben ber Ergablung wird Guerragi taum von irgendeinem feiner Beitgenoffen übertroffen. Im Sittenroman sind der Neapolitaner Antonio Ranieri, ber Freund Leopardi's und Blaten's. Giulio Carcano, Filippo be' Boni u. A. mit mehr ober minder bemerkenswerthen Berfuchen hervorgetreten. Gine neue und bemerkenswerthe Erscheinung find bie politifd. religiösen Tenbengromane bes Jesuiten Antonio Bresciani, namentlich ber Bebraer von Berona, ein lebenbiges und im Wesentlichen nur zu wahres Gemälbe ber italienischen Zustände während der Umwälzung von 1847 — 1849. Die Novelle, seit dem dreizehnten Jahrs hundert die Lieblingsgattung der Italiener, ist in neuerer Zeit weniger gepstegt worden. Mas aber die Novelle unserer Tage, als verehelnde Volkslecture, sein soll, zeigen die Erzählungen eines Schulmeisters des tresselichen Cesare Balbo.

Dies ift, in flüchtigen Umriffen gezeichnet, bie Bahn, auf welcher bie poetische Literatur Italiens in unserer Zeit fich bewegt hat. Wir begegnen vielem Erfreulichen, aber auch bes Unerfreulichen ift nicht wenig. Doch herrscht bas Erstere por, und wir burfen uns Glud bagu munichen. Rebenfalls ift ein reiches. frisches Leben ermacht, und fo wie und in soferne bas Land überhaupt fortichreitet, ber Ibeenaustaufch rafcher und fruchtbarer wirb, bie politischen und burgerlichen Inftitutionen nach und nach fich von bem Rückschlag ber jungsten heftigen Sturme erholen, wird auch bie Literatur nicht ftehn bleiben. Wie fie fich entwickeln wird, muß bie Butunft lebren. Wir ftehn noch ju fehr inmitten ber Rrifis um es porausseben zu können, und noch mangelt bas Gleichgewicht ber Rrafte welches bie vollenbete Schonbeit bedingt. Die Umwandlung aber die vorgegangen, ift nicht Italien allein eigenthumlich: überall bemerten wir ben innern wie ben außern, ben formellen wie geistigen Contraft zwischen ben beiben Jahrhunderten.

Es ift eine abnliche Erscheinung wie jene, welche bem Wanberer auffällt, ber in ber malerischsten ber Villen in ber Umgebung Roms verweilt, ber reizenben Schöpfung bes Carbinals von Efte zu Tivoli. Wie verschieben ift ihr Rarafter je nach bem Standpuntte. In bes Gartens unterm Theile stehenb, fieht man regelmäßige Unlagen, Wafferbehalter im Biered, breite Stufenreihen bie von Terraffe zu Terraffe, begrenzt von Eppreffen bie Jahrhunberte gablen, aufwarts führen zum Balafte, beffen Mauern hervorbliden aus bem Steigt man binan, betritt man bie bunkeln Grun. Blatform, fo ift mit einemmale bas Regelmäßige ber Anlage verschwunden. In malerischen fantaftischen Gruppen brangen fich gufammen bie Enpressen und bie Balbachine ber Binien, hie und ba schimmern bit Wafferspiegel, und vor bem geblenbeten Auge erfredt fich in großartiger Ungebundenheit, in poetischer Wilbheit, mit ihrem glorreichen Sorizont von Meer und Gebirgen, bie Römische Campagna.

## Anmerkung.

Der vorstehende Auffah wurde im wissenschaftlichen Verein zu Berlin am 13. Januar 1844 vorgetragen, und ist auch jeht noch in ber Hauptsache eine Arbeit jener Zeit, obgleich einzelnes barin verändert, anderes nachgetragen ward was späteren Tagen angehört. Es war, was kaum ausgesprochen zu werden braucht, keineswegs die Absicht, ein vollständiges Gemälbe der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts zu liefern was sich nur in einem größern Werke ausführen lassen würde, sondern blos eine Andeutung des Ganges derfelben in ihren hervorragenbsten Erscheinungen zu geben. Auf die theilweise sehr verworrenen Richtungen während und seit der neuesten Revoluzion konnte dabei nur im Vorbeigehn ausmerksam gemacht werden.

Ueber die Gestaltung der Literatur in dem ersten Viertel des Jahrhunderts schrieden Defendente Sacchi von Pavia und Giuseppe Maffei in der neuesten Bearbeitung seiner bekannten und brauchbaren Storia della Letteratura italiana. Eine von einem italienischen Autor (Ferdinando Ranalli) versaßte kritische Uebersicht der gedachten wie der solgenden Spoche brachte die in Leipzig erscheinende "Gegenwart." Von der wol noch ungedruckten Preißschrift des Benezianers Antonio dall' Acqua Giusti, einer Parallele der Erscheinungen der italienischen Literatur der jüngsten fünfundzwanzig Jahre mit dem vorherzegangenen gleichen Zeitraum, handelte Alto Vannucci in dem Archivio storico Italiano, 1855. Band II. Abth. 2. S. 147—171.

Der katholische Tenbengroman wurde von Carl Witte in einem zu Berlin 1855 gehaltenen Bortrage nach seinen Borzügen und Schwächen wahr und treffend geschilbert.

Auf die vielen Monografien einzugehn ift hier nicht der Ort. Ueber Foscolo, Leopardi, Pellico, über Manzoni u. A. find so in Italien wie im Auslande theilweise treffliche Arbeiten ans Licht getreten.

## Ein italienischer Künstler in Teutschland

im dreißigjährigen Rriege.

etalienifder Counter in Centfolago

spotelli majoringsistant

ABenige wiffen heutzutage etwas von Baccio bel Bianco. Er war ein florentiner Maler und Architett in jenem an Malern und Architetten fo unenblich reichen fiebgehnten Jahrhundert, beffen Runftrichtung und Grunds fate uns namentlich in Toscana gar wenig anzichn und erfreuen, wenn man einige Meifter ausnimmt beren ungewöhnliches Talent und lebenbige Fantafie, Fruchtbarteit ber Erfindung und Geschid im Bewältigen von Schwierigfeiten ihre Geschmadsverirrungen wenig= ftens ju Zeiten vergeffen machen. Gin folder Deifter war Baccio nicht. Er war einer ber ziemlich fpaten Nachzügler jener etlettischen Schule seiner Beimath. welche fich ziemlich gleichzeitig mit ber bolognefischen und römischen, mit ben Carracci, mit Buibo Reni, Domenichino, Albani, Sacchi, Maratta, und zum Theil unter ihrem Ginflug bilbete und mit ihnen fant ber Schule als beren Saupt Lobovico Cigoli baftebt, und welche ben jungern Allori, ben Maler ber Jubith,

ben Passignano und Matteo Rosselli hervorbrachte. Alle diese Männer hatten Talent. Sie zeichneten gut, sie componirten geschickt, sie hatten Farbensinn, und wenn man ihre Bilber ansieht beren es im Palast Pitti viele und gute giebt, so wird man allerdings ben weiten Abstand zwischen ihnen und ihren unmittelbaren Vorzangern, ben letten Nachtretern Michel Angelo's, inne, ohne freilich in blesem Eklektizismus ein über die erste Generation hinaus befruchtendes Prinzip zu erkennen.

Baccio's Lehrer mat Gidbanni Bilibett, ein Schüler Cigoli's, son welchem man in bem bie Deifterwerte ber beimifchen Schule vom fünfzehnten gum fichgebnten Jahrhunbert enthaltenben Gaale ber florentinet Gallerie ber Uffizien bie Berfuchung Josef's fieht, ohne recht zu begreifen wie biefe ziemlich orbinare Darftellung eines nicht befonbere glücklichen Gegenftanbes in einem Mage gefallen tonnte, bag ber Rünftler und feine Schüler fich an Wieberholungen und Copien mube Wenn Baccio bel Bianco wenige Gemalbe malten. hinterlaffen hat bie man noch bes Anschauens wurdigen mögte, fo mar er boch zu feiner Beit beliebt und gefucht. Freilich nicht fo febr feiner Delbilber und Banbmalereien in Häusern und Villen halber, als wegen feiner Gewandtheit im Caricaturenzeichnen. Die Carica turen waren bamals noch eine Neuheit. Als Annibale Carracci und scine Schüler eine Menge Bortrats jum Beften gaben, beren Originale man erkannte, beren Afige aber mehr ober minber Ueberfreibung jum Laders lichen verterrt batte, maren bie Leute febr geneigt ben Bblognefern bie Erfinbung biefes Bente beigumeffen welches linbes weit alteth Ursprung Batte. Sie fanben viele Nachabitter. Die Caricatur ward ein wenn nicht bebeutenber boch einträglicher Zweig ber Rünft, unb wehnt fle in Italien, unter bem Ginfluf ber UnfreiBeit in ben herrschenben politischen und gefelligen Berbalt: niffen, nicht fenen Grab ber Ausbilbung erreichen, wenn fie nicht jene, teineswegs immer ober auch nur meiftentheils munichenswerthe Wichtigfeit erlangen tonnte bie fie heute g. B. in England und Frankreich bat, fo gab boch die mit bem Befit biefer Gabe ober Fertigfeit berfnüpfte Gefahr fich balb fund. Der Tob von Guibs Reni's talentvoller und anmuthigen Schülerin Glifabetta Sirani wird befanntlich ber Rache wegen einer Caricatut zugefchrieben.

Baccio bel Bianco war in ganz Florenz wegen feiner Geschicklichkeit in bieser ergöhlichen Kunstgattung ein gernegesehener und gesuchter Mann. Er hatte abet noch eine andere Fertigseit. Er war ein geschickter Maschinist und wurde in dieser Gigenschaft viel gebraucht am Medizeischen Hose. Denn die Zeit Großberzog Ferdinand's des Zweiten, welcher im Jahr 1621 in jugendlichem Alter den toscanischen Thron bestiegen und ledenslustige Angehörige hatte, war glänzenden Festen und stenischen Bergnügungen hold. Sein Oheim

Lorenzo, welcher wegen feiner nicht gerabe regelmäßigen Lebensweise ben beiben Großbergoginnen, ber Mutter wie ber Grogmutter bie bie Regierung führten, ein Dorn im Auge war, gehörte zu ben leibenschaftlichften Berehrern ber bramatischen Runft, und hatte in seinem Cafino am Arno, beffen Stelle jest ber prachtige Balaft Corfini einnimmt, Abenbunterhaltungen mit Buhnenspielen welche zu ber Bilbung einer bramatischen Gefellschaft Anlag gaben, bie fich nachmals in zweie schieb und unter ben Namen ber Immobili und ber Infuocati bie beute noch bestehenden beiben Theater arundete die auch jest unter ben erwähnten atabemischen Ramen bekannt, gewöhnlich aber nach ben Stragen in benen fie liegen Teatro bella Bergola und bel Cocomero betitelt find. Wie Lorenzo, fab in fpatern Jahren Ferbinanb's II Bruber Gian Carlo in feinem Saufe bei ben Rucellaischen Garten, bie fo oft ben Besiter gewechselt haben, heitere Gefellschaft bei fich, nachbem sein ans Scandalose streifender Wandel ihn, ber nur um bes Genusses ber reichen Kamilienpfründen willen Carbinal geworben war, von Rom entfernt und in seine Heimath zurückgeführt hatte, wo er, mit geringer Burbe lebend und in Schulben fterbend, ein schlimmes Beifpiel gab.

Wenn bas alte Medizeische Theater im Gebäude ber Uffizien, neben bem Palazzo vecchio, für die Feste bes Goses nicht ausreichte, so richtete man wol ben

fconen vieredten hofraum bes Balaftes Bitti, bas mit Recht gepriefene Bauwert Bartolommeo Ammannati's, zur Buhne zu. Man tann fich auch heute einen Begriff bavon machen, wie glanzenb ber Effect gewesen fein muß, wenn man an festlichen Tagen bie biefen Sofraum umgebenben machtigen Arcaben mit ben prachtvollen Gobelins verhängt fieht bie zum Theil aus jenen und früheren Zeiten ftammen, zum Theil frangöfische Arbeiten bes Jahrhunderts Ludwigs XV find, wenn gablreiche machtige Kronleuchter Licht verbreiten und tausende von Menschen sich ohne Störung auf= und ab= bewegen. Die Oper war unter bem Großvater bes ge= nannten Regenten, unter Ferbinand I, mit ihren erften schüchternen Anfängen aufgetreten, ben lyrischen Dramen Ottavio Rinuccini's und Jacopo Peri's benen balb immer mächtigere Apparate nachfolgten. Denn bag Mufit, nach griechischem Borbilb, bie Chore ber Rosmunda begleitet habe, welche Giovanni Rucellai bei ber Anwesenheit feines Bettere Bapft Leo's X in ben eben genannten berühmten Garten seiner Familie aufführen ließ, ift bloße Muthmaßung. Die Comobie wetteiferte mit ber Oper in ber Pracht ber Szenerie. Die bramatische Runft gewann nichts babei, wenn bie klaffische Comodie ber Zeiten Papft Leo's, Carbinal Bibbiena's und Machiavell's, welche freilich, gleich vielem von Dem mas in biefem Beitalter praftischer Ueberschätzung bes Alterthums geschah, feinen nazionalen Salt hatte und somit ohne

polisthumliche Wirtung blieb, ben ungeschlachten und tollen Rachahmungen bes spanischen Theaters Blat gemacht hatte, bie literarisch nichts bebeuteten und auf bie mit mehr Verstand als Fantaste begabten Italiener feinen eigentlichen Ginbrud zu machen vermogten. Auf ben Text tam's babei am wenigsten an, bestomehr auf Decorationen, Szeuerie, Bermanblungen, Rleiberpracht, Aufzüge. Wie in unsern Tagen ber Dichter bes Libretto einer Oper fich nach ber Convenieuz bes Componiften richten muß, fo mar in jenen Källen bie Boefie eine bloße Magd ber Maschinerie. Man scheint's barin in Italien ben andern ganbern zuvorgethan zu haben: benn wie Maler und namentlich Bilbgieger mußte Italien auch Maschinisten und Decorateurs besonders nach Spanien fenben, wie es in ber gebachten Beit mit bem Alorentiner Cofimo Lotti und bann mit unferm Baccio bel Bianco geschah. Die nämliche Zeit, welche fich an berartigen theatralischen Darftellungen vergnügte die fich nicht auf die Feier von fürstlichen Sochzeiten und Geburten beschränkten fondern auch, befondere in bem ichauluftigen finnenrauschliebenden Reapel, in bie Rirchen brangen, zeigte zugleich ihre Birtuofitat in jenen baroden Gartenanlagen, Dufchelgrotten, Bolpfemfraben und Wafferfünften mit taufend zum Theil fehr unangenehmen Ueberraschungen, bie später einem ernftern und edlern Geschmad wichen und heute, zerfallen, geborften, vertroduet, une höchftene bas für folche Spielereien verschleuberte Belb bebauern laffen.

Baccio bel Bianco machte fich, wie gefagt, in folden fecundaren Eunstrichtungen einen Namen. Ausübung bes Decorations = und Maschinistenfaches bebingte aber mathematische Renutniffe, und biefe hatte er fich in ber Jugend erworben. Wenn nicht theoretisch boch prattifc, und zwar fo bag er fich auch zum Ingenieur und Rriegsbaumeister heranbilbete. Beschäftigung war es welche ihn im Jahr 1620 nach Teutschland führte, in bem Moment als ber breißig= jährige Rrieg ausbrach, ber Unfangs auf Böhmen und Rheinpfalz fich beschräntte. Was zu biefer Reise ben Anlag bot, und wie es ihm jenseit ber Alpen erging, hat er auf ergötliche Weise in einem Stud Gelbftbiografie berichtet. Es ift ein Brief ben er von Mabrib aus im Jahr 1654 an feinen Freund Biagio Marmi schrieb, ben Dberauffeher bes Möbel = und Sausstand= wesens im großbergoglichen Refibengpalaft (Guarbaroba maggiore), welcher burch fein Amt auf vielfältige Berührung mit allen von feinem Berrn beschäftigten Runftlern augewiesen war, wie einst zu Cosmus' I Zeiten fein Borganger Matteo Botti, bem bas Frauenbilbniß gehört haben foll, bas in ber Tribune ber florentiner Gallerie ben falfchen Ramen ber Raffaelischen Fornarina trägt. Nachbem er von feinen Eltern, feiner

Geburt und seinem Lehrer Bilivert berichtet, zu welchem er im Jahr 1612, erft achtjährig, in die Schule tam, fährt er folgenbermaßen in der Erzählung fort:

"Unter einem fo guten Meister machte ich nun im Zeichnen einige Fortschritte. Ich ging von ben Augen allmälig zu ganzen Kiguren über und begann bie Karben zu handhaben, worin ich es freilich nicht weit brachte. Wenn mich keiner fah, schnitte ich in Golg und verfertigte zusammengefügte Steinarbeit. Gagen, Deffer und Feilen waren meine getreuen Begleiterinnen: ich baute Triumfmagen, firchliche Apparate und Jefusfrippen mit Wolfen und Lichtertransparenten, lieferte Geschüte und Feuerwert, was alles regelmäßig mit Maulschellen und Bredigten endigte. Da mein Lebrer merkte bag ich zum Sandhaben von Lineal. Dreied und Birtel Geschick zeigte, gab er mir einige architettonische und perspectivische Studien feines Meisters Lobovico Cigoli, beren Berftanbnif ich mir eifrig angelegen fein ließ. Mein Bater, ber zu ben Soffesten bie Anguge und Feberbufche und But lieferte, zeigte meine Beichnungen bem Sofarchiteften Berrn Giulio Barigi, (Sohn und Vater befannter Ingenieure und Baumeifter, beffen hauptwerk bie großberzogliche Villa imperiale bei Morenz ift, und ber feinen Sohn Alfonso in Gefellschaft teutscher Ebelleute in ben Rrieg jenseit ber Alpen ziehn ließ) worauf burch beffen Vorforge mir einiger Unterricht zutheil warb. Go fam bas Jahr

1620 heran. Da sandte bie seitbem verstorbene burchlauchtigfte Frau Großherzogin (Cosmus' II Gemalin. Marie Magbalene von Deftreich, bie Tochter Ergberzogs Carl von Steiermart) ihrem Bruber bem Raifer (Ferbinand II) ben herrn Giovanni Bieroni als Militar-Ingenieur. Giovanni Bieroni, welcher im Saufe bes Prinzen Don Lorenzo be' Mebici wohnte, mar Rilosof. Doctor, Mathematiker, Aftronom und überhaupt ein in ben Wiffenschaften ausgezeichneter Dann. fuchte einen Gehülfen, ber zeichnen und Linien giebn. bie Eden bes Triangels gablen und einen Rreis rund machen, Dage berechnen und ein Saus ober anderes aufnehmen konnte. Da mein Meister Bilivert bies vernahm, inbem Bieroni fein entfernter Bermanbter war, empfahl er mich ihm zu besagter Beschäftigung. Der Doctor nahm mich zu fich, und ba er fand bag ich von ber Praris schon etwas verstand, wollte er mir auch die Theorie beibringen: er erklarte mir ben Guklib - ber himmel weiß wie ich schwiste und gahnte. Meiner Natur mar bies Studium fo zuwiber, bag ich, nachbem ich bie feche Bucher breimal burchgemacht. immer noch ber Ansicht war fie könnten mir nichts nuben, worauf ich entschlossen zur Pracis gurudtehrte.

Am 15. April gebachten Jahres reisten wir nach Teutschland ab. Wie es uns auf ber Reise erging, übergehe ich ba es hier nichts zur Sache thut. In Wien angelangt, wurden wir auf die freundlichste Weise empfangen. Dein Deifter erhielt zweibunbert Scubi Monatsgehalt, Diener, Pferb, Wohnung und alles zum Unterbalt Nöthige. Sonnenaufgang mar glanzend - bis zum Abend konnte manches fich andern. Ohne Zeitverluft wurden wir nach Ungarn gefandt, nach Altenburg, Debenburg, Bresburg. In Debenburg waren wir als bie Raiferin Gleonora, aus bem Baufe von Mantua, zur Königin von Ungarn gefrönt warb. Ans gang Ungarn eilte ber Abel berbei, und bas faiferliche Beer lag bort: es waren über fechzigtaufend Berfonen gugegen und ber Bferbe maren gegen fünfundamanzigtaufenb. 3ch entwarf bie Blane ber gebachten Plate, und Bieroni leitete ben Bau ber Befestigungen. Bon Altenburg, welches bas Caftell auf bem vorberften ber Bugel bat von benen bie Stadt umgeben und beherricht wirb, machte ich ein Mobell in Wachs, bas ich bann naturgetren malte. Bierauf febrten wir nach Wien gurud. Seine Raifer= liche Majestat pries bie Zeichnungen bochlich, schentte bem Vieroni taufend Reichsthaler und fandte ibn nach Brag. (Es war nach ber Schlacht am weißen Berge.) Dort legte ich an ein Mobell Sand an und brachte es in zehn Monden zu Stande. Die großen Befestigungsarbeiten begannen am Morgen bes Allerheiligenfeftes Lunetten wurden gebaut, Trancheen angelegt, Paffe gesperrt, alles bas um fich gegen Bethlen Gabor ju vertheibigen (beffen Borbut bamals bis por Biens Thore streifte), ber uns vier Monate lang Tag und

Nacht in Athem hielt. Nachbem biese Arbeit vollenbet war, erhielt Pieroni ben Besehl sich nach Regensburg zu begeben. Er ging, nahm Mobell und Zeichnungen mit, und ließ mich zurud ihn zu erwarten. Als er von bort zurucklam, wurde ihm nochmals ein Geschenk von tausend Reichsthalern zu Theil, als Zeichen ber Zusriebenheit mit seinem Dienst und mit dem ausgeführten Entwurf und Mobell jener großen häßlichen Stadt. Ich blieb währendbessen zehn Monate lang beim Panbolsni, unserm Landsmann und Steinmosaikarbeiter.

Giovanni Bieroni tehrte zu rechter Beit gurud. Der Graf von Wallenstein Bergog von Friedland, melcher fich lange mit Bethlen Gabor herumgeschlagen hatte, beschloß Prag noch auf verschiebenen Puntten zu befestigen, um es vor ben Streifzugen jenes Fürsten Bieroni brachte feine gange Familie mit, au sichern. Frau, Schwester, Rinber und Dienerschaft, und ben Ingenieur Bincenzo Boccacci, einen braven Rriegsmann und Schuler bes Cigoli, welcher nachmals im Barberinischen Rriege als Oberstwachtmeister Gr. Durchlaucht bes Großberzogs bei Borgo San Sepolero ben Tob fand. Anfangs blieb ber Meister in Wien frank liegen und fanbte mir bie gange Familie nach Prag, gleichfam als ware ich fein Sausmeister gewefen. Der Sausstanb war aber miferabel genug. Er bestand aus zwölf Schüffeln von englischem Binn, zwölf irbenen Tellern, einem Befted mit amblf Gabeln und Deffern teutscher

Kabrit, zwei zinnernen Löffeln und zwei von horn, mas vier macht. Mein armliches Bett mar gemiethet und die gange Ginrichtung meines Zimmers beschräntte fich auf zwei in bie Wand nach bortiger Sitte eingemauerte Bretter zum Giben. Sonft nichts als einige Tiegel, zwei Tischtücher und sechs Sandtücher. Wohnung war im Saufe bes erften Beheimschreibers, auf bem Schlogplat mit schöner Aussicht. Larm erhob bie Meisterin, Madonna Caterina, mit Schwägerin und Magb, als fie biefen ichonen Sausftanb fahn! 3ch follte fur alles forgen: mir ftanben bie Saare zu Berge, und all meine Muhwaltungen hatten boch nur zur Folge, bag bie Frauen neun Monbe lang in ihrem Aerger bie vier Pfahle nicht verließen, ja nicht einmal zur Meffe gingen. Als ber Bieroni enblich anlangte, fand fich bag feine Gefundheit gerruttet, fein Beutel leer mar. Da gab's Lamentationen: Die ber beiligen Woche find nichts im Vergleich. Mer babei namentlich zu furz fam, war meine Person. 3ch ftedte noch in ben Kleibern bie ich aus Florenz mitgebracht man bente fich in welcher Verfassung sie waren. Wer mich fah, langte mit ber Sand in die Tafche mir ein Amofen zu geben. Ich schämte mich auszugehn und mein Geficht zu zeigen.

In größter Saft murbe an ben Festungsarbeiten fortgefahren. Ich war am Sanct Laurenzberg beim Grabschin beschäftigt, ber Boccacci beim Boltsgarten

(La Vigna), ber Vieroni balb bie balb bort an bem Mauertreife, wo es immer Lunetten, Balifaben und anderes anzulegen galt. Da er frank mar, mußte er fich im Seffel tragen laffen. Die Gile war burch ben Schreden geboten: man befürchtete immer einen Ueber= fall burch Bethlen's Reiterei. Enblich maren bie Ar= beiten vollendet und nun murben manche Sande unnöthig. 3ch fehrte zur Unthätigkeit zurud, und somit zu zwiefachem Elenb. Boccacci erhielt eine Anstellung beim Statthalter Fürsten Liechtenstein, ber ihm vierzig Reich8= thaler Monatsgehalt, Wohnung und Tisch gab. blieb allein gurud, bis fich auch für mich ein Untertommen fand. Ich fand es beim Grafen von Wallenstein, bem Generalifumus, bem Mann, ber fich vom armen Sbelmann zum mächtigen Berrn aufgeschwungen batte. ber in seinen Tagen mehr Leute auffnupfen ließ als in hundert Jahren geboren murben, vor beffen Born bie Rirchthurme, geschweige bie Menschen bebten, er, welcher jum Lohn bafur bag er bie Schweben besicat, ihren Ronig getöbtet, bem Reiche ben Frieben wiebergegeben und Jahre lang treu gebient, von seinen besten Freunden elendiglich umgebracht und, was schlimmer ift, mit bem Verräthernamen gebrandmarkt wurbe. So wechseln Glud und Unglud biefer Welt!

Dieser Gerr ließ sich in Prag einen Palast bauen, wobei eine große Menge von Maurern, Stutarbeitern, Zimmerleuten und andere beschäftigt waren. Man eilte

٠

mit verhängtem Zügel vorwärts an bem Werke. Da kam ihm in ben Sinn, die Säle durch Malereien schmuden zu lassen; und sein Architekt, dem er den Befehl ertheilte einen Künstler zu suchen, frug mich ob ich Lust dazu habe. Ich nahm das Anerdieten an; er gab mir zwanzig Reichsthaler monatlich, Wohnung und Beköstigung, Entschädigung für alle Kosten bei der Arbeit und tausend schöne Versprechungen in den Kauf. Dem Pieroni war's nicht lieb daß ich ihn verließ: er beklagte sich über mich und meine Ungeduld.

Ich ging an's Wert. Buerft malte ich bie Ravelle, bann bas Audienzeimmer, welches fvater umgebaut worben ift. 3m großen Saal war bereits bie Dede mit fammtlichen Stutaturarbeiten vollenbet; fie mogte etwa siebenundzwanzig Ellen lang und fechzebn breit fein. Seine Excellenz befahl mir nun an ben bargustellenben Gegenstand zu benten. Schon war ber Saal mit Waffen und Trofaen von Stuf geschmudt. Bieroni um Rath gefragt schlug vor, ben Kriegsgott Mars auf bem Wagen mit Viergespann zu malen. 3ch entwarf bie Beichnung welche ben Beifall bes Bergogs erhielt, worauf Dieser, ber Alles rasch gemacht miffen wollte, mir augenblicklich an's Malen zu gehn befahl. fielen bie Arme nicht zu Boben weil fle fest fagen; ich antwortete jedoch, ich murbe fogleich an bie gur Ausführung im Großen nöthigen Studien gebn, welche mir minbestens zwei Monate wegnehmen murben, bevor ich

mit bem Malen beginnen könnte. Raum hatte ich bie Worte: zwei Monate, ausgesprochen, so brach ber Herzog los: "Zwei Monate?" (Und nun das berbe Schimpswort, das hundert Jahre früher Göt von Berlichingen aus dem Fenster zu Jarthausen dem die Aussorberung zur Uebergabe bringenden Trompeter zusrief.) Und damit wandte er mir den Rücken.

Nicht eine Stunde verging, so kam der Architekt Ramens Spezza und gab mir friedlichen aber förmslichen Abschied. Es war das erstemal daß Einer, ohne Gefängniß, Berweisung, oder zum mindesten eine Tracht Prügel, weggeschickt ward. Denn der Herzog hatte Gefallen an mir gewonnen, und ließ mir, während ich bei ihm im Dienste war, mehre Gunstbezeugungen zu Theil werden. Zweimal ließ er sich von mir zum Trinken reichen; ich durfte mich einmal in seiner Gegenwart bei der Arbeit setzen; er nannte mich einen großen Künstler, und als ich einst unwohl war, ließ er zweimal an einem Tage nach mir sich erkundigen. Das waren Freundlichkeiten die nicht Jedem zu Theil wurden.

Da war ich nun, weggejagt aus bem Sause bes Gerzogs, ohne einen Geller, aus ber Genoffenschaft mit Pieroni geschieben, etwa achthundert Millien von Sause entfernt — eine angenehme Lage! Gin Bruber Luca, ein guter Franziskaner, übertrug mir die Aus-malung einiger Lünetten in einem Klosterhose, Dars



ftellungen aus bem Leben bes beil. Franzistus: bamit brachte ich's bis zum Schluffe bes Jahres bin, indem ich sorgsam vermied bem Herzog unter bie Augen zu treten, aus Kurcht feinen Born zu reigen. Da befchloß ich nach Wien zu achn um zu versuchen ob bas Glud mir bort freundlicher lächeln werbe. Der Signor Altoviti, welcher bafelbst als Gefanbter bes Groß: berzogs resibirte, fagte mir gleich Anfangs er wolle nichts von mir wiffen, wenn ich nicht zum Pieroni gurudfebre. Gott lobn's bem Manne. Beim Grafen Ernefto Montecuccoli ging's mir ebenfo. Der Haupt mann Pietro Paolo Floriani (berfelbe, beffen Ramen bie von ihm errichteten Basteien ber Aloriana veremigen. welche Malta's Sauptstadt auf ber Landseite schüten) welcher mit ben neuen Befestigungen Wiens beschäftigt war, gab mir gleichen Befcheib. Rurg, Alle fchienen fich verschworen zu haben mir baffelbe vorzuschreiben. und ich mare eber bie Leiter jum Galgen binangeftiegen als die Treppe zum Vieroni. Ich kehrte somit nach Brag zurud, und schlug mich burch fo gut es ging, mit Gulfe ber Berren Mifferoni und Pandolfini. Da traf es fich, bag im September eine Schaar Mailanber, Stufarbeiter, Maurer, Roche, Schornsteinfeger und anderes Bolf vom Lago maggiore, ihr Bunbel schnürten um die Wanderung nach der Seimath anzutreten. Meine Freunde riethen mir bie Gelegenbeit zu benuten, und zu versuchen ob ich unter bem

Statthalter von Mailand, bem Herzog von Feria, Beschäftigung fände. Zu diesem Behuse gaben die Herren Misseroni, kaiserliche Juwellere welche in seinen Steinen und in Jaspis arbeiteten, mir eine Uhr mit welche für gedachten Herzog bestimmt war und empfahlen mich zugleich ihrem nahen Verwandten in Mailand, Signor Gaspero Misseroni. So begab ich mich benn in der erwähnten Gesellschaft auf den Beg. Der Vericht über diese Reise würde zum Lachen und Weinen bewegen, hätte ich heute Zeit die Abenteuer zu erzählen, welche beinahe mit unser aller Märtyrthum geendet wären.

Nach vierzig Jahren, nein, Tagen, kam ich in Mailand an, in jammervollem Zustand, halb ver= bungert und nach taufend Wechselfällen. Ich über= reichte bem Bergog = Statthalter die Uhr und erhielt schönen Dank bafür. In einem Memorial brachte ich mein Anliegen an: bie Entscheibung verschleppte fich von Tag zu Tage, ber Herzog zog in ben Krieg und ich blieb wie ich gekommen war. 3ch machte bie Betanntschaft ber Maler Giulio Cefare und Camillo Brocaccini, bes Morazzone (Vierfrancesco Mazzuchelli) unb Anberer, und Alle riethen mir zu Francesco Galvi zu gebn, einem wohlhabenben Manne und Maler, ber Bebülfen annahm und befostiate. Sier ging's mir aut. bis zwei Theatiner in mich brangen, zu Bater und Mutter nach Alorenz heimzukehren. 3ch fah die Beimath wieber, eröffnete eine Wertstatt, lehrte Perspective, Architektur, Befestigungskunft, nebenbei Zeichnen und Walen, gewann so viel baß ich anständig leben konnte, und bilbete einige Schüler welche im Dienste Seiner Durchlaucht sich und mir keine Unehre gemacht haben."

Soweit Baceio bel Bianco in feiner Ergahlung ber Erlebniffe in Teutschland. Der forentinische Runftbistorifer Kilippo Balbinucci, ber von feinem Thun und Wirten Radricht gegeben bat, berichtet aber aus seinem Leben noch eine Anetbote. Als er im Palafte bes Bergogs von Friedland auf einem Gerufte ftebend mit Malen beschäftigt war, trat ber gefürchtete Bert bes Baufes ploglich ein. Dehrmals fcon war es biesem vorgekommen, als arbeite ber Jüngling nicht rafch genug, benn er fcatte vor allem bie Runft bes Schnellmalens, in welcher Bafari und Luca Giorbano feine Leute gewesen waren. So fuhr er biefen gornig an: "Solla, florentiner Maler, wann jum I - I bentft Du mit ber Arbeit fertig zu werben!" Wie bem Baccio zu Muthe warb, ber von ben Folgen bes Bornes Albrecht Wallenstein's, ben er immer Boleftain nennt, allerlei entsekliche Geschichten vernommen batte. mag man fich vorstellen. Es tam ihm fo beftiges Bittern an, bag er bas Gleichgewicht verlor und vom Geruft, auf bem er ftanb, auf ein anderes binabfiel. Wallenstein fagte nur: "I-I, bie Bestie will ben Sals brechen ebe fie mein Gemalbe fertig macht!"

Dann aber sprach er boch ein freundliches Bort, so bag ber Erschrodene sich erholte, wieber an's Bert ging und es zu feiner Zufriebenheit beenbigte.

Die späteren Lebensjahre Baccio bel Biancy's waren minber fturmisch, obgleich er noch einmal als praftischer Militar = Architect gebraucht marb, in bem schon genannten Barberinischen Kriege, in welchem Toscana, Mobena, Parma und Benebig wiber Banft Urban VIII standen, einer ber lächerlichsten und ruhm= wie thatenloseften Rriege beren bie Militargeschichte fic entstnnt. Er mar in Alorens gernegeseben, ein beliebter und beiterer Gefellschafter, bei Großbergog Verbinand und beffen Brubern in Gunft, bei allen Festlichteiten gebraucht und um Rath gefragt, Lehrer in ber Berspective für manche ausgezeichnete Manner, unter benen Galileo's verbienter Schüler Vincenzo Viviani genannt wird. Auch außerhalb Italiens sollte er Broben seiner Runftfertigfeit zeigen. Man weiß, wie häufig bamals bie Wechfelbeziehungen, auch in tunftlerischen Dingen, zwischen Italien und Spanien maren. Borzugemeise waren es toscanische Bilbhauer und Erzgießer um bie man fich in Italien, wie in Frankreich und Teutschland bewarb, wie benn schon Donatello, Andrea bel Berrocchio, Lionardo ba Binci, Daniele ba Bolterra Aufträge zu Reiterbilbfäulen außerhalb ihrer Seimath erhalten und zum Theil ausgeführt hatten, wie Bietro Tacca, ber geschickteste florentinische Gieger bes fiebzehnten Jahrhunderts, nach Paris ging bie von ihm nach Giovanni ba Bologna's Modell vollenbete Reiterbilbfäule Beinrich's IV auf bem Bont neuf aufzuftellen, nach Mabrib baffelbe mit ber Statue Kilipp's III zu thun, und nur burch ben Tod an einer zweiten Reise nach Spaniens Hauptstadt verhindert marb als es fich um bie Sinfchaffung feines letten großen Wertes handelte, jener Reiterbilbfaule Rilipp's IV. ju welcher Rubens bem Bilbhauer bie Stigge fanbte und welche wol bas Mufter jener gallopirenben Bferbe lieferte, bie bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein beliebt waren wovon man auf bem Marttplat ber Dresbner Neuftabt an bem Monument Augusts bes Starten ein glangenbes Beispiel fieht, mabrenb fie bochftens an Kalconnet's berühmtem Monument Beters bes Großen gerechtfertigt erscheinen, beffen Berfertiger aber bie Mängel seines Pferbes bennoch klar einsah und beim Vergleich mit ber romischen Marc Anrel's Statue fo aufrichtig wie treffend farafterifirte.

Als berfelbe König Filipp, von welchem biefer unsplastische Gebanke ausgegangen sein soll, einen italienischen Künstler für Schauseste und Gartenanlagen wünschte, sandte der Großherzog ihm Baccio del Bianco, welcher Alles zu großer Zufriedenheit ausführte, bei theatraslischen Vorstellungen wie bei großen Kirchenfesten, von denen namentlich die unter dem Namen der Quarant ore bekannten Ausstellungen des heiligen Altarsacraments

sehr prachtvoll zu sein pslegten, viel gebraucht warb und nach einem verheerenden Brande im königlichen Palast sich sehr nüglich erwies, so daß er sich das Wohlwollen des Herrschers wie die Zufriedenheit des auf den Herzog von Olivares gefolgten ersten Ministers Don Luis de Haro erward, was ihn freilich nicht davor bewahrte, einmal achtzehn Monate lang ohne Sold zu bleiben. Nach sechsjährigem Ausenthalt zu Madrid starb er daselbst, nicht über zweiundfünfzig alt, im Jahr 1656, an den Folgen der Ungeschicklichkeit eines Baders, welcher ihm beim Aberlaß die Vene durchschnitt.

Berlin, gebrudt in ber Dederfchen Bebeimen Ober . Sofbuchbruderei.

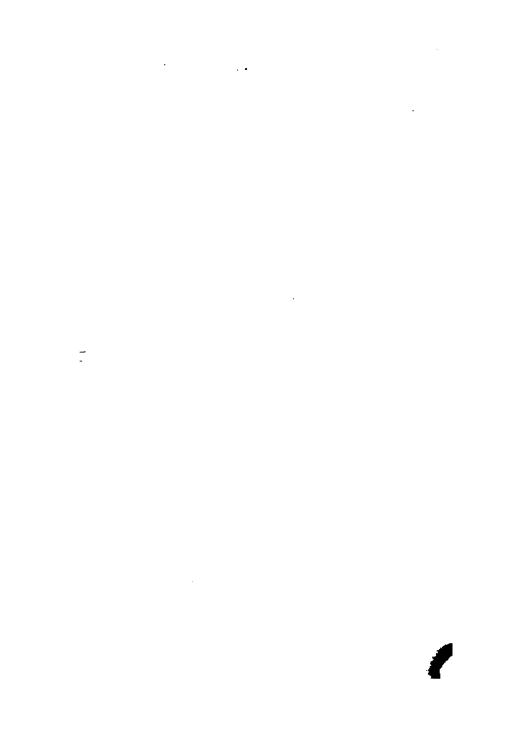

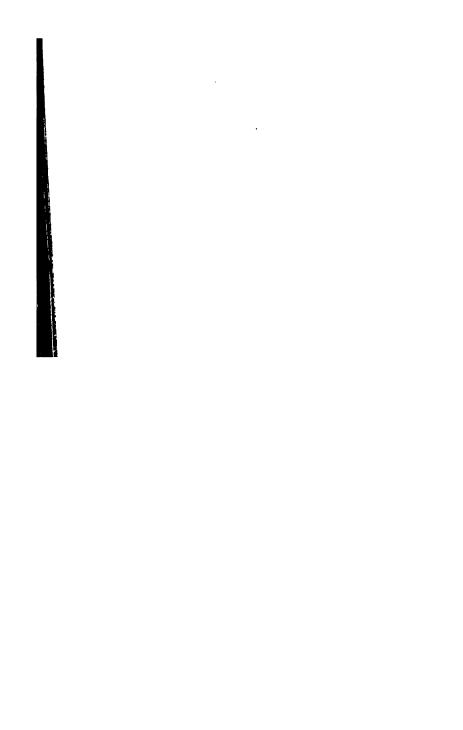

|  |  | <b>~</b> |  |
|--|--|----------|--|
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |
|  |  |          |  |



